# F. Roderich-Stoltheim

# Das Rätsel des jüdischen Erfolges

Siebente, durchgesehene Auflage (20. bis 24. Tausend)

1928

-----

# Hammer-Verlag/Leipzig

Alle Rechte, einschließlich der Übersetzung in fremde Sprachen, bleiben ausdrücklich vorbehalten. Entwurf des Einbandes von Hans M. Bungter, Leipzig-Zweinaundorf.

Copyright 1928 by Hammer-Verlag, Leipzig.

Druck der Union-Buchdruckerei GmbH, Leipzig-R.

I.

# **Einleitung**

Wenn es in der Geschichte der Völker Rätsel gibt, so bilden die Juden jedenfalls eines der größten; und wer sich mit den Menschheits-Problemen befaßt hat, ohne bis zu dem großen Judenproblem vorzudringen, ist in seiner Lebens-Erkenntnis sicher an der Oberfläche haften geblieben. Es gibt kaum ein Feld, von der Kunst und Literatur bis zur Religion und zur Volkswirtschaft, von der Politik bis zu den geheimsten Gebieten des Liebeslebens und Verbrechertums, auf welchem nicht die Einflüsse jüdischen Geistes und Wesens nachweisbar wären und den Dingen eine besondere Richtung gegeben hätten.

So unbestreitbar diese Tatsachen sind, so gewiß ist auch, daß nicht bloß unsere deutsche, sondern die universelle Wissenschaft, die Literatur und Presse, die sich doch mit allem irgendwie Wissenswerten befassen, geradezu ängstlich meiden, das geheimnisvolle Gebiet des jüdischen Einflusses zu beleuchten. Es ist, als wäre ein stillschweigendes Verbot ergangen, an die Zusammenhänge des Lebens mit dem Judentum zu rühren, ja von den Juden überhaupt zu reden. Und so läßt sich behaupten, daß auf keinem Wissensgebiete die Unkenntnis unserer Gebildeten so groß ist wie in bezug auf alles, was die Juden betrifft.

Sind aber die Wirkungen und Einflüsse der Hebräer auf die geistigen und politischen Schicksale der Völker außergewöhnliche, so wird man dieser Erkenntnis endlich auch die weitere hinzufügen müssen, daß sich das Hebräertum außergewöhnlicher Mittel und Kräfte bedient, um solches zu erreichen.

In dieser Richtung will das vorliegende Buch einige Aufschlüsse bringen.

Im Voraus sei klar gestellt: religiöse Gesichtspunkte und Beweggründe sind hier ausgeschaltet. Der Verfasser steht den religiösen Parteien völlig neutral gegenüber und kann sich zu keiner derselben bedingungslos bekennen. Wenn hier von Juden gesprochen wird, so denken wir dabei nicht an eine Religions-Gemeinschaft, sondern an eine Nation oder eine Rasse. Deshalb sei hier, wo es darauf ankommt, den konfessionellen Beigeschmack zu vermeiden, vorwiegend der Name Hebräer oder Semiten gebraucht.

Daß die Juden, trotz ihrer Zerstreuung unter den Völkern, sich auch heute noch als besondere Nation und Rasse fühlen, und daß sie - mehr als durch ihr religiöses Bekenntnis - sich durch ihr gemeinsames Blut verbunden fühlen, dafür mag ein Großer in Israel Zeugnis ablegen.

In seinem Roman "Endymion", der 1844 in London erschien, läßt Benjamin Disraeli, der spätere englische Premier-Minister Lord Beaconsfield, einen einflußreichen älteren Juden zu einem jungen Mann sprechen:

"Niemand darf das Rassen-Prinzip, die Rassenfrage gleichgültig behandeln. Sie ist der Schlüssel zur Weltgeschichte; und nur deshalb ist die Geschichte häufig so konfus, weil sie von Leuten geschrieben worden ist, die die Rassenfrage nicht kannten und ebensowenig die dazu gehörenden Momente. Wo Sie auch immer die Wirkung derselben antreffen mögen, sei es in Gemeinden, oder bei Individuen, es muß damit gerechnet werden. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder keinen Gegenstand, der eine so feine Unterscheidungsgabe erfordert, oder wo dieses Prinzip, wenn man es nicht von Grund aus versteht, sich so leicht als Irrlicht erweisen könnte.

In Europa finde ich drei große Rassen mit ausgesprochenen Eigenschaften - die Germanen, die Slawen und die Kelten, und ihr Verhalten wird durch eben diese unterscheidenden Eigenschaften bedingt. Da ist dann aber noch eine andere große Rasse, die die Welt beeinflußt, die Semiten. - Die Semiten sind ohne Frage eine große Rasse, denn unter allen Dingen in dieser Welt, die wahr zu sein scheinen, ist nichts sicherer als die Tatsache, daß sie unser Alphabet erfunden haben.<sup>1)</sup> Aber die Semiten üben augenblicklich durch ihre eigentümlichste Familie. die außerordentlich großen Einfluß in allen Geschäften aus. Es gibt keine Rasse, die mit einem solchen Grade von Hartnäckigkeit und Organisations-Talent ausgestattet ist. Diese Eigenschaften haben ihnen einen noch nie dagewesenen Besitz und unermeßlichen Kredit gesichert. Wenn Sie im Leben fortschreiten und mehr Geschäfts-Kenntnis erworben haben, so werden die Juden überall Ihre Pläne durchkreuzen. Sie haben sich längst in unsere geheime Diplomatie hineingestohlen und sich derselben fast gänzlich bemächtigt: in weiteren 25 Jahren werden sie ihren Anteil an der Regierung des Landes offen beanspruchen. Nun denn, dieses sind Rassen: Männer und Cliquen von Männern, die in ihrem Verhalten durch ihre eigenartige Organisation geleitet werden, und mit diesem Umstande muß ein Staatsmann rechnen. Hingegen - was verstehen Sie unter lateinischer Rasse? Sprachen und Religion machen keine Rasse - das Blut macht sie." -

. .

\*

Das sagt ein Mann, der selbst dem Judentum angehörte, also die tiefsten Einblicke in dessen Wesen besitzen muß.

Hier soll uns nur die Bedeutung der Juden im Handel beschäftigen, jenem Gebiet, auf dem sie den Grundstock zu ihrer Macht gelegt haben und das sie immer mehr zu ihrer Domäne, ja zu einem jüdischen Monopol auszubilden trachten.

In seinem verdienstlichen Buche: "Die Juden und das Wirtschaftsleben" sucht Prof. Werner Sombart nichts Geringeres nachzuweisen, als daß die wirtschaftlichen Schicksale der Staaten und Völker in unmittelbarem Zusammenhange mit den Wanderungen der Juden stehen. Seine Folgerungen lassen sich in die Worte zusammenfassen: Wo die Juden sich hinwenden, da blüht Handel und Kultur auf, wo sie wegziehen, verfällt der Verkehr und Wohlstand.

Soll auch die Tatsache an sich nicht bestritten werden, so dünken mich doch die von Sombart beigebrachten Begründungen nicht ausreichend. Ebenso anfechtbar erscheinen mir seine Schlüsse, und so halte ich es für nötig, die Arbeit des Gelehrten, der fast lediglich auf vorhandene Literatur und Aktenstücke sich stützt, durch Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis zu ergänzen.

Nach dem Eindrucke, den das Sombart sche Buch hinterläßt, möchte man fast wähnen, es solle den Beweis erbringen, daß der Hebräer der eigentliche Träger der modernen Kultur sei. Sombart spricht von der "Kultur des Kapitalismus" und sucht nachzuweisen, wie diese Kultur vorwiegend oder fast ausschließlich auf den Schultern der Juden ruht. Die Auffassung, die Menschheit habe den Juden hinsichtlich der Kultur Außerordentliches zu verdanken, ist in neuerer Zeit auch sonst vielfach verbreitet worden, und so dürfte bei vielen die Meinung bestehen, Kultur und Religion seien uns hauptsächlich von den Hebräern überkommen, und die Völker müßten dieser orientalischen Nation zu unendlichem Danke verbunden sein. Ja, es wird von manchen Seiten schlechtweg die Ansicht verfochten, alle Fortschritte wären von den Juden ausgegangen und die Kultur ohne Juden gar nicht denkbar. Solche Vorstellungen aber sind heute auf Grund unserer erweiterten Einblicke in die älteste Völkergeschichte nicht mehr haltbar. Man wird sich zu entsinnen haben, wie es hochentwickelte Kulturen gegeben hat in Ländern, wohin nie ein Jude seinen Fuß setzte; daß es große Kulturen gab zu einer Zeit, als von einem Judenvolke in der Weltgeschichte noch nicht die Rede war. Das bekunden die Funde in den alten Wohnsitzen der ägyptischen, babylonischen und assyrischen Völker. Auch die Azteken und die Inka in Peru hatten eine immerhin bedeutsame Kultur aufzuweisen und wußten nichts von Hebräern. Die Kultur der Chinesen und Japaner hat sich Jahrtausende hindurch entwickelt, ohne von den Hebräern berührt worden zu sein, denn heute noch findet sich in Japan und China der Jude nur vereinzelt. Das stark entwickelte Rassegefühl dieser Völker weiß ihn fern zu halten. Vor allem aber hat die vielleicht höchste und herrlichste Kulturblüte, die die Menschheit hervorbrachte, die griechische Kultur, sich zu einer Zeit entfaltet, als ein jüdischer Einfluß noch nicht wahrnehmbar war. Ja, nur die Abwesenheit des jüdischen Wesens dürfte die Entfaltung einer rein arischen Geisteswelt ermöglicht haben.

Den Hebräer also schlechthin als den Träger der Kultur zu feiern, ist nicht angängig. Zuzugeben aber ist, daß das, was man gemeinhin "Kultur" nennt, durch das Eingreifen der Hebräer einen beschleunigten Schritt annimmt, und daß unter dem Einflusse dieses eigenartigen Volkes die äußerlichen Kultur-Erscheinungen eine staunenerregende Entfaltung aufweisen. Nur sollten wir hier etwas genauer unterscheiden, und nicht "Kultur", d. h. aufbauende Arbeit nennen, was eigentlich "Zivilisation", d. h. Verfeinerung der Lebensweise ist. Die Vermehrung und Steigerung der Lebensform, wie sie sich unter jüdischem Einflusse vollzieht, erstreckt sich vorwiegend auf Lebens-Äußerlichkeiten. Es mehren sich Handel und Verkehr, die Produktion erhält einen mächtigen Ansporn, der Geldumlauf und die Anhäufung von Kapitalien treten auffälliger in Erscheinung. Das Leben scheint sich reicher und üppiger zu gestalten; es entsteht der Eindruck einer allgemeinen Wohlhabenheit, einer Vermehrung der realen Güter. Das aber läßt sich unter dem Begriffe der Zivilisation zusammenfassen, während die eigentliche Kultur die Pflege der höchsten menschlichen Fähigkeiten, der Ausbau der organischen und sittlichen Ordnung, die Vertiefung des religiösen Lebens, dabei leer ausgehen, ja sogar Schaden leiden. Die dynamische Gesetzmäßigkeit der Natur verleugnet sich auch im Menschenleben nicht; ein Zuviel auf der einen Seite erzeugt immer einen Mangel auf der anderen. Es ist nicht möglich, außerordentliche Kräfte nach außen zu entfalten, ohne dabei an inneren Werten einzubüßen. Darum werden wir, um gewissenhaft zu sein, die berühmte Kultursteigerung durch das Hebräertum noch nach anderen Seiten hin beleuchten müssen, als es Sombart tut, um die augenfällige Erscheinung in ihrem ganzen Umfange zu erfassen.

### II.

# Jüdische Methoden im Wirtschaftsleben

Die Frage, warum das Wirtschaftsleben blüht, wo die Juden sich hinwenden, hat und Sombart nicht befriedigend gelöst. Er ist uns wichtige Aufschlüsse schuldig geblieben. Diese zu geben soll im folgenden versucht werden. Wir können die hier zu beleuchtenden Tatsachen und Erscheinungen gruppieren unter nachstehenden Gesichtspunkten:

- 1. Der Hebräer steigert den Geldumlauf;
- 2. er mobilisiert schlummernde Werte, löst ruhende Kräfte aus;
- 3. er treibt Raubbau an Natur- und Menschenkräften.

Weiter kommen hierbei in Betracht:

- 4. Das Zusammenspiel (heimliche Einverständnis) der Hebräer;
- 5. die besondere Moral.

# 1. Der Hebräer steigert den Geldumlauf, belebt den Geschäftsverkehr

Der solide Kaufmann alten Schlages glaubte seiner Aufgabe zu genügen, wenn er das tatsächlich hervortretende Kaufbedürfnis seiner Kundschaft befriedigte. Er ließ die Kunden an sich herankommen; er wartete, bis er aufgesucht wurde und erachtete es als hinlängliche kaufmännische Pflichterfüllung, dem Kunden zu angemessenen Preisen die begehrte Ware zu beschaffen. Er erachtete es unter seiner Würde, den Käufern nachzulaufen oder sie gar mit allerlei Mitteln an sich heranzulocken; ja in alter Zeit galt ein solches Verhalten als unschicklich und des ehrbaren Kaufmanns nicht würdig. Noch viel weniger kam es ihm in den Sinn, dem Kunden etwa Waren aufzureden, die dieser nicht von selbst begehrte.

In dieses Verhältnis brachte der Hebräer eine neue Tendenz und einen starken Umschwung. Wo er in den Handel eingriff, ließ er sich an ruhiger Befriedigung des Bedürfnisses, nicht begnügen. Er suchte die Kunden anzulocken durch günstige Angebote und Versprechungen aller Art. Er betonte vor allem die Billigkeit seiner Waren und wußte dem Käufer vorzuspiegeln, zu "suggerieren", daß hierin ein großer Vorteil für ihn beruhe. Er führte die öffentliche Anpreisung seiner Waren, die früher verpönte "Marktschreierei", die sich heute "Reklame" nennt, ein und hatte es darin bald zu einer Meisterschaft gebracht.

Ja, wenn ihm alle Mittel nicht halfen, die Käufer an sich heranzuziehen, so suchte er diese selber auf, nicht allein durch die Versendung von Zirkularen und Warenverzeichnissen, sondern persönlich, durch Hausierer, Agenten und Reisende. Er wartete also nicht, bis das Bedürfnis entstand und die Nachfrage von selbst sich einstellte: er schuf künstliche Nachfrage; er erweckte das Bedürfnis durch Überredung und andere Hilfsmittel. Hiermit war in das gesamte Geschäftsleben ein

neuer, fremdartiger Zug hineingetragen. Der kaufmännische Geschäftsbetrieb wurde zu einer wilden Jagd um die Kundschaft, denn einer suchte dem andern seine Abnehmer zu entreißen. Gewiß wurde hierdurch das Geschäftsleben angespornt, der Umsatz der Waren beschleunigt und vermehrt, jedoch diese Art von Betriebsamkeit diente weniger der Volkswirtschaft als dem privaten Vorteil des Händlers. Der Handel war nach der neuen Auffassung nicht mehr ein dienendes Glied in der Kette ruhiger stetiger Wirtschafts-Entwicklung als vielmehr ein Mittel, das umlaufende Geld rasch wieder in die Hand des Kaufmanns zu leiten. Weniger um den Absatz der Waren handelte es sich, als um eine Gelegenheit zur Geldgewinnung. Damit aber hatte der Handel seinen eigentlichen vornehmen Charakter und seinen Dienst im Sinne des Gemeinwohls eingebüßt.

Diese besondere Tendenz der Hebräer lernt man erst richtig verstehen, aus deren eigenartigem Verhältnis zu ihrer Umwelt. Der Kaufmann alten Schlages war nicht sonderlich neidisch auf seinen Mitbewerber; für ihn galt der Grundsatz "Leben und leben lassen"; er wußte, wenn er seinem Geschäft ehrlich und gewissenhaft vorstand, wenn er seine Kundschaft nobel und gerecht bediente, daß ihm dann von dem Allgemeinumsatz ein Anteil zufiel, durch den seine Existenz gesichert war. Die Kaufleute alter Zeit fühlten sich nicht so sehr als Konkurrenten wie die heutigen. Sie waren nicht so zahlreich; und durch die Gildenbgerechtsame war jedem ein gewisses Absatzgebiet gesichert. Die Sucht, einander zu verdrängen, wurde durch den Standesstolz in Schranken gehalten. Ein Gefühl des Wohlwollens und der gegenseitigen Duldung beherrschte - den christlichen Lebensanschauungen entsprechend - wie alle Kreise, so auch die kaufmännischen.

Anders stand der Hebräer dieser Sachlage gegenüber. Er kam als ein Fremdling in diese für ihn neue Welt hinein, als ein Überzähliger, den niemand gerufen hatte und nach dem sich niemand sehnte. Er war auch mit den eingeborenen Bewohnern des Landes weder durch Bande des Blutes, noch durch gemeinsame Geschichte, Heimatsgefühle oder durch religiöse und soziale Anschauungen verknüpft. Er fühlte sich als *Fremdling* und sah in den Anderen Fremde, die ihm gleichgültig waren, er wollte unter ihnen mit allen Mitteln und auf allen Wegen sich Raum verschaffen. Er sah in den mitstrebenden Konkurrenten nicht Gleichberechtigte, nicht Volksgenossen. Seine Religion hatte ihn gelehrt, daß sein Volk etwas Besonderes, daß es "auserwählt" sei, und in den heiligen Büchern seines Volkes stand die Verheißung, er werde sich aller Reichtümer der Welt bemächtigen, um über alle Völker zu herrschen. Die "Völker der Welt" wurden in des Hebräers Gesetz als Fremdlinge, als Feinde hingestellt. Er kannte weder Rücksicht noch Schonung für sie. Für ihn galt es, sie zu enteignen und sich dienstbar zu machen.

So steht es schlechtweg in den Büchern des alten Testaments geschrieben, die auch wir als "heilige Bücher" übernommen haben; und noch deutlicher steht es geschrieben in Gesetzen, die das Hebräertum unter sich lehrt, aber wohlweislich vor der übrigen Menschheit verbirgt.

Wir kommen später noch auf diese Tatsachen zurück.

Jedenfalls wollte der Hebräer sich nicht daran genügen lassen, mit den anderen Kaufleuten gleichen Schritt zu halten und sich auf diejenigen Käufer beschränken, die freiwillig zu ihm kamen. Er achtete es als sein Recht, ja eine Pflicht gegen sich und sein Volk, von dem Gesamtumsatze soviel an sich zur reißen, als nur möglich war, den nichtjüdischen Mitbewerbern soviel Kundschaft zu entziehen, als er nur immer vermochte. Er erkannte es ferner als einen Vorteil, von dem umlaufenden

Gelde soviel als möglich an sich zu bringen, um dadurch Macht und Gewalt über das wirtschaftliche Leben zu erlangen.

Dieses Streben erwuchs aus seiner Natur-Anlage, denn der Erwerbssinn und der *Trieb zur Bereicherung* war von jeher in den Hebräern mächtig. Die Gier nach Gold bildet ein altes Erbübel im Stamme Juda. Aber es hieße doch die Sachlage nur halb zu verstehen, wenn man meint, den Juden treibe bei seinen Geschäften lediglich die Sucht nach Gewinn oder die Liebe zum Gelde. Gewiß, der Hebräer hat das Geld lieb, aber ihm genügt nicht der bloße Besitz des Metalls; er weiß, daß hinter diesem gleißenden Golde noch ein Geheimnis steckt, daß es ihm Macht gibt über Andere. Ihm ist der Geldbesitz nicht bloß ein Mittel zum Wohlleben, sondern zugleich ein *Mittel zur Macht*: er will durch das Geld herrschen und unterdrücken.

Und durch seinen eifrigen – man könnte sagen: künstlich forcierten – Geschäftsbetrieb, durch den er alle umlaufenden Geldmittel immer wieder rasch in seine Hände zu bringen trachtet, weiß der Hebräer *Geldmangel* im Volke zu erzeugen; und dieser führt ihn – nicht als Kaufmann, wohl aber als Gelddarleiher – neue Kundschaft zu.

Wenn jemand es versteht, die in das Volk gelangten Geldmittel rasch wieder an sich zu bringen, z. B. indem er als Kaufmann seine Kunden zu Einkäufen verleitet, für die bei ihnen gar kein dringendes Bedürfnis vorliegt, so entzieht er dem "Markte" das Geld, das dann, wenn unvorhergesehene Bedürfnisse eintreten, mangelt. Der in Geldverlegenheit Befindliche muß in diesem Falle immer wider zu denen gehen, die alles Geld rasch wieder an sich zu bringen wußten. Und so wurde der gewaltsam gesteigerte Handelsbetrieb zugleich ein Gehilfe des Gelddarleihers, des Wucherers. Es ist kein Zufall und es war auch in der Vorzeit keineswegs äußerer Zwang der Verhältnisse. der den Juden zum Gelddarleiher machte, wohlberechnetes System. Das Geld ist eine besondere Ware, und wer mit Geld handelt, hat das Wirtschaftsleben stärker in der Hand als der Warenhändler. aller Handel der Juden eigentlich nur Wiederzusammmenholung des Geldes. Denn auch das ausgeliehene Geld verfolgt der Hebräer mit wachsamen Augen, und er weiß dafür zu sorgen, daß es bald wieder den Weg in jüdische Kassen findet.

Es ist nicht zu bestreiten, daß die jüdische Geschäftsweise mitunter einen blühenden Handel und Verkehr erzeugt, wobei sich alle Welt wohl zu befinden scheint. So war es bei uns vor dem Kriege. Wir standen damals förmlich geblendet vor der jähen Entwicklung, die alle Handels- und Verkehrs-Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten genommen hatten. Aber durch wie schwere Opfer diese glänzende Blüte des äußeren Lebens auf anderer Seite erkauft wird, davon erzeugt die Geschichte des letzten Jahrzehnts auf Schritt und Tritt.

# 2. Der Hebräer mobilisiert schlummernde Werte, löst ruhende Kräfte aus

Ich kannte einen Mann, der keinen stattlichen Baum in einem Garten oder Parke sehen konnte, ohne in die Worte auszubrechen: "Wie dumm sind die Menschen, einen solchen Baum stehen zu lassen! Was steckt da für ein Kapital drin! Was für herrliche Balken und Bretter könnte man daraus schneiden!" –

Der Mann hatte jüdisches Blut in seinen Adern und gab hier einer Empfindung Ausdruck, die wohl in vielen Hebräern lebendig sein mag, wenn sie sich auch nicht immer so unverhohlen herauswagt. Der Hebräer kann nichts, das wirtschaftlich nutzbar gemacht werden könnte, in stillem Frieden ruhen sehen. Ihn beseelt der Drang, alles flüssig zu machen, in Geld umzusetzen, zu "mobilisieren". Von diesem Drange getrieben, sehen wir das Hebräertum überall am Werke, um mit gierigen Händen aus den Schätzen der Natur und des Menschenlebens zu schöpfen. Gewiß wird dabei das Leben bereichert und gesteigert, die Zivilisation belebt. Wenn ein Wald, der hundert Jahre in Frieden gestanden, im stillen Schaffen der Natur mühsam herangewachsen und zu einer großen Wertquelle geworden ist, so nimmt es sich wirtschaftlich recht verdienstlich aus, wenn jemand nun mit Beilen und Dampfsägen darangeht, das ruhende Kapital flüssig zu machen. Hunderte von Menschen werden beschäftigt, den Wald niederzulegen, die Hölzer zu schneiden und zu versenden, und so entsteht Leben in der Gegend; es kommt Umsatz und Verdienst dahin. So besehen, mag der Mobilisator der schlummernden Werte als ein Wohltäter für jene Gegend erscheinen, wo er so viele Hände in Tätigkeit setzt. Aber nicht nur der Naturfreund wird über den Vorgang trauern – auch der ernste Volkswirt wird anders darüber denken. Gewiß ist der Wald dazu da, um schließlich als Bauholz und Brennholz für die Gesellschaft nutzbar gemacht zu werden. Der weise Forstwirt geht dabei aber schonsam zu Werke und schlägt nichts nieder, ohne zugleich eine entsprechende Fläche wieder aufzuforsten. Oder er läßt nur die schlagreifen Stämme fällen und schont das Jungholz. Der Hebräer verfolgt hier einen anderen Grundsatz, sein reines Händler-Prinzip: er betreibt Kahlschlag; das Aufforsten überläßt er anderen.

Das ist ein Beispiel sowohl realer, als auch symbolischer Natur. Die Hebräer haben tatsächlich nicht nur in unserem Vaterlande, sondern noch mehr in Rußland, Polen und im Orient ungeheure Flächen uralter Wälder niedergelegt; sie haben damit gewiß für den Augenblick Handel und Verkehr belebt und Geld in Umlauf gebracht, aber für die fernere Zukunft die Landschaft arm gemacht, in vielen Fällen sogar rettungslos verwüstet. Auf den kahlgeschlagenen Flächen versiegen die Quellen; die Gegend wird wasserarm; Wolkenbrüche schwemmen die Humusschichten hinweg. Italien, Spanien und die Balkanstaaten sind dafür warnende Beispiele.

Was folgt aus dieser Betrachtung? Der Hebräer ist überall darauf bedacht, ruhende Werte zu mobilisieren, in Umlauf zu setzen und klingenden Augenblicks-Nutzen daraus zu ziehen; aber es fehlt ihm der organische Weitblick. Er macht sich keine Gedanken darüber, was die weitere Folge seines rücksichtslos ausbeuterischen Verfahrens sein wird. Das hängt mit seiner Nomadennatur zusammen. Er fühlt sich nicht an die Scholle gebunden; er verläßt die verwüsteten Gebiete und sucht seinen Gewinn anderswo in der Welt. Ihm ist der Begriff des Vaterlandes fremd, auch hierin seiner Natur als Glied eines Wüsten- und Wandervolkes treu.

#### 3. Der Hebräer treibt Raubbau an Natur- und Menschenkräften

Wie mit dem Walde, so ist es mit den Schätzen im Erdenschoße. Was hier in Jahrhunderttausenden oder Jahrmillionen organisch erwuchs, das wird nun mit unersättlicher Begier zutage gefördert; es muß helfen, das Leben zu bereichern und zu schmücken. Sorgsame Volkswirte haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie lange die Kohlenvorräte der Erde noch ausreichen werden, um das Menschengeschlecht vor den andringenden Mächten der kosmischen Kälte zu

schützen. Gewisse Geologen haben sie beruhigt: die Kohlenschätze der Erde langen noch für viele Jahrhunderte, vielleicht für drei bis vier Jahrtausende. Allein der weite Blick des Menschengeschlechtes sollte auch über diese Spanne Zeit hinaus das Gewissen sprechen lassen, denn es werden unsere Nachkommen sein, die – wenn auch erst nach Jahrtausenden – Anklagen gegen uns erheben, weil wir in blinder Gier unersättliche Schätze der Erde verwüsteten.

Und es gibt noch andere Erdenschätze, die weniger reichlich vorhanden sind als die Kohle. Die Eisenlager der Erde, die fast alle bekannt sind, da man sie mit Hilfe der Magnetnadel ermitteln kann, wurden in ihrem Umfange und ihrer Reichhaltigkeit berechnet; es ergab sich, daß, wenn wir in gleicher Weise, wie in den letzten Jahrzehnten mit dem Eisenverbrauche fortfahren, alle Erzlager der Erde in etwa fünfzig bis sechzig Jahren erschöpft sein werden. Was dann?

Mögen solche Berechnungen zutreffen oder nicht, jedenfalls gewähren sie einen besorgniserregenden Fernblick und lassen uns die Kulturherrlichkeit, deren wir uns heute so gerne rühmen, in einem recht zweifelhaften Lichte erscheinen.

Nun sind es gewiß nicht allein die Hebräer, die an den Schätzen der Erde Raubbau treiben, wohl aber läßt sich sagen, daß sie es waren, die das Prinzip der schonungslosen Mobilisierung und des skrupellosen Geldmachens in unser Wirtschaftsleben einführten. Das ist es ja auch, was Sombart dartun will und wirklich dartut: der Hebräer hat den Grundsatz der unerbittlich durchgeführten Kapitalisierung im Wirtschaftsleben geltend gemacht, und es ist kein Wunder, wenn andere ihm das nachmachen versuchen – oder gezwungen waren, es gleichfalls zu tun, um den jüdischen Wettbewerb zu bestehen.

Aber nicht bloß auf Naturschätze wüsten wir los, sondern noch auf einen anderen Schatz, der für die Kultur schließlich der wichtigste aller ist. Die Mobilisierung der Erdenschätze und die gewaltige, fast krankhaft gesteigerte Betriebsamkeit des Wirtschaftslebens hat auch den Menschen mit seinen schaffenden Kräften in ungeheurem Maße in Anspruch genommen. Wohl ist er zunächst stolz auf sein Werk, auf die Abertausende prustender und ratternder Maschinen, auf die kühnen Bauwerke, mit denen er Flüsse, Meeresarme und Gebirgsschluchten überspannt, auf die genialen technischen Mittel, die ihn mit Windeseile über die Erde hinführen. Aber was errennt und erhetzt er bei all dieser Jagd? Oft nur einen Verlust seiner besten Kräfte und ein frühes Ende. Daß die Hetzjagd des modernen Wirtschaftslebens zu einer raschen Erschöpfung der Menschen führt, und daß das Geschlecht selber, trotz aller technischen Vervollkommnungen der Außenwelt in seiner persönlichen Verfassung und Leistungsfähigkeit, d. h. an Leibes- und Seelenkräften, herab sinkt, wer wollte das noch verkennen?

Auch hier treibt die neuzeitliche Wirtschaftsweise schonungslosen Raubbau. Der Handels-Industrialismus lockt den Menschen vom Lande nach der Stadt und zehrt sie auf. Es ist bekannt, wie die städtischen Geschlechter sehr bald dahinwelken, wie sie selten mehr als drei Generationen überdauern, und wie die Großstädte und Industrie-Bezirke sich heute nur noch erhalten können durch beständige Menschenzufuhr aus den ländlichen Gebieten. Jedoch auch die Menschenkräfte des Landes sind nicht unerschöpflich. Bereits zeigen sie einen Bedenkenerregenden Rückgang. Im Jahre 1871 lebten in Deutschland 64 Prozent der Bevölkerung in Gemeinden unter 2000 Einwohnern, im Jahre 1919 dagegen nur noch 34 Prozent. Und während 1882 der Prozentsatz der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen noch 42,5 Prozent betrug, fiel er bis zum Jahre 1907 auf

27,1 Prozent und ist seitdem unentwegt weiter gefallen. Das Landvolk kann seiner biologischen Aufgabe, den Geburtenausfall der Stadt- und Industrie-Bevölkerung zu ersetzen, je länger je weniger gerecht werden.

So sehen wir auch hier die Herrlichkeit der modernen Kulturblüte auf Kosten unersetzlicher Kräfte emporgetrieben. Das deutsche Volk ist im Begriffe, sich zu verbrauchen; bereits strömen fremde Volks- und Rassen-Elemente rings umher über unsere Grenzen herein und machen es sich in dem Bett bequem, das wir ihnen mit unserem übermäßigen und selbstmörderischen Fleiße so schön bereiteten.

Ein typisches Bild für den fanatischen Mobilisierungsdrang der Hebräer bietet deren Ansturm gegen die *Fidei-Kommisse*, d. h. die unteilbaren Familiengüter. Besonders der grundbesitzende Adel hatte vielfach die Einrichtung getroffen, daß das Stammgut der Familie unteilbar auf einen Erben übergeht, um die Zersplitterung des Besitzes zu verhüten. Es ist für Staat und Gesellschaft von unschätzbarem Wert, wenn auf solche Weise starke, unabhängige Existenzen erhalten werden; irgend welchen Schaden hat die Allgemeinheit davon nicht. Dennoch ist die jüdische Presse jahrzehntelang gegen diese Einrichtung Sturm gelaufen, und es ist bezeichnend, daß die neue Verfassung, welche nach dem Umsturz das Volk angeblich sich selbst gab (in Wirklichkeit war sie während des Weltkrieges von den Hebräern Witting und Preuß entworfen worden) in § 155 Abs. 2 die Auflage der Länder enthält, die Fideikommisse aufzulösen. Man sieht, wie Juda die Macht auszunützen weiß, zu der es gelangt ist.

Der angeborene Haß des Juden gegen den Adel spielt hierbei eine nicht unwichtige Rolle. Er möchte diesen Adel ausgetilgt sehen, der sich anmaßt, durch Blut und Herkunft etwas Besonderes zu sein – während doch das "auserwählte Volk" nach seiner Meinung allein ein Anrecht auf solche Ansprüche besitzt. Bezeichnen sich doch die Juden mit Vorliebe als die "natürliche Aristokratie der Menschheit". –

Im übrigen aber spricht aus dieser Abneigung gegen die Fideikommisse der alte hebräische Mobilisierungs-Drang; es darf nichts Festes und Beständiges geben: Alles muß der Spekulation und der Ausschlachtung zugänglich gemacht werden. –

Wenn Sombart die Dinge so darstellt, als ob die Hebräer überall Reichtum mitbrächten und neuen Reichtum erzeugten, so begeht hier der neuzeitliche Wirtschaftsbegriff einen verhängnisvollen Trugschluß. Selbst wenn unter Reichtum nur die Gold- und Silberschätze der Erde verstanden werden, läßt sich wohl nicht gut behaupten, daß dieselben durch den Hebräer und seine wirtschaftliche Tätigkeit *vermehrt* würden. Seine Kunst erstreckt sich vielmehr darauf, diese Schätze immer wieder in seiner Hand zu *sammeln*. Aber Gold und Silber in all ihrer Gesamtheit sind ja nur ein verschwindender Teil von den Reichtümern der Völker. Was wir Kapital nennen, besteht im allgemeinen nicht aus gemünztem Metall. Zu den Kapitalien rechnen wir heute auch die Besitztümer in Liegenschaften, also: Ackerboden, Wälder, Baulichkeiten usw. Werden diese durch den Hebräer vermehrt?

Es gibt freilich noch eine andere Art von Kapital, die in der modernen Volkswirtschaft die allerwichtigste Rolle spielt: das *Leihkapital*, jene Summen, die gegen bestimmte Zinszahlungen ausgeliehen werden. Und es ist nicht zu leugnen, daß der Hebräer ein hervorragendes Talent besitzt, *diese* Art Kapital zu vermehren.

h Nach dem Weltkriege hat sich die Zinsen-Belastung des deutschen Volkes noch weiter gesteigert. Durch den Dawes-Vertrag wurden ihm auf Jahrzehnte hinaus ungeheure Abgaben aufgeladen. Um seine Wirtschaft aufrecht zuerhalten, waren die deutschen Unternehmungen außerdem genötigt, fremde Anleihen aufzunehmen und dadurch auf unabsehbare Zeit die deutsche Arbeitskraft in fremdes Zinsjoch zu spannen.

Und wem zahlen wir diese erdrückenden Abgaben? Wem anders als dem Leihkapital der fremden Banken und Großfinanziers.<sup>2)</sup>

Machen wir uns zuvor klar, woraus solches Kapital eigentlich besteht. Wer eine Million Mark besitzt, die ihm Zinsen trägt, der hat sie nicht in Gestalt von Gold und Silber im Schranke liegen, sondern er hat sie ausgeliehen. Aber auch der Entleiher, der Schuldner des Geldeigentümers, besitzt das Geld nicht mehr in bar; er hat es in seinem Wirtschaftsbetriebe wieder ausgegeben. Es ist ihm nur eins davon zurückgeblieben: die Zinspflicht. Er hat für sich – und meist auch für seine Nachkommen auf unabsehbare Zeit – die Pflicht übernommen, gewisse Zinsbeträge zu regelmäßigen Terminen an den Gläubiger zu zahlen. Aus alledem ergibt sich zunächst die Tatsache, daß jedem Leihkapital auf der anderen Seite eine ebenso große Schuld gegenübersteht. Wer eine Million Mark Leihkapital sein Eigen nennt, wovon er die Zinsen bezieht, dem müssen andere Leute eine Million Mark schuldig sein. Und so ergibt sich die eigentümliche Gleichung: Je mehr Leihkapital hier, desto mehr Schulden dort. Sonach bedeutet eine solche Kapital-Vermehrung in Wahrheit eine Schulden-Vermehrung.

Leihkapitalien bestehen also im wesentlichen aus Schuldverpflichtungen, Obligationen. Es sind Hypotheken, Pfandbriefe, Aktien, Stammanteile, Rentenbriefe und dergl. mehr. Und wenn wir uns heute rühmen, daß die Zahl der reichen Leute gewaltig gewachsen sei, daß Millionen und Milliarden in einzelnen Händen sich aufhäuften, so sollten wir nicht vergessen, daß in gleichem Maße die Schuldverpflichtungen der Anderen sich gesteigert haben.

Man darf also nicht behaupten, durch Vermehrung solcher Kapitalien sei der Gesamtwohlstand der Nationen gewachsen. Wer von dem modernen Reichtum spricht, der sollte gewissenhafterweise auch von der ungeheuerlichen modernen Verschuldung reden. Wohin wir blicken, sehen wir ein gewaltiges Anwachsen der Schuldverpflichtungen: im Staat, in der Landschaft, in der Gemeinde, im Geschäft, in der Familie – alles arbeitet mit Schulden. Man schätzte vor dem Kriege die hypothekarisch eingetragenen Grundschulden im Deutschen Reiche auf 60 - 70 Milliarden.<sup>3)</sup>

Merkwürdigerweise besitzen wir keinerlei Statistik über diese so wichtige volkswirtschaftliche Frage, während man doch sonst eifrig bemüht ist, alles und jedes statistisch klarzustellen.

Ist obige Schuldensumme heute noch annähernd richtig, so bedeutet sie, daß die Nation jährlich 3000 Millionen Mark an Zinsen erübrigen muß, um die auf den vaterländischen Boden eingetragene Zinslast zu bestreiten. Wer bringt letzten Endes diese Summe auf? Lediglich die produktive und arbeitende Klasse der Staatsbürger: der Landmann, der Gewerbetreibende, der Arbeiter. Sie, die produktive Werte schaffenden Kräfte, müssen durch ihre Arbeitsüberschüsse die Zinslasten aufbringen, um den Leihkapitalisten zufrieden zu stellen.

Nehmen wir im Deutschen Reiche 15 Millionen arbeitende und produktiv tätige Menschen an, so entfalten auf jeden derselben 200 Mark jährliche Abgaben zur Zufriedenstellung der Leihkapitalisten. Diese drückende Abgabe wird nur deshalb nicht bewußt empfunden, weil sie sich in unkontrollierbarer Weise verteilt und auf allerlei Umwegen erhoben wird, auf Wegen, die sich dem Blicke des gemeinen Mannes entziehen. Das Leihkapital, das unseren Grund und Boden belastet, zieht seine Steuer ein durch Erhöhung der Mieten für Wohnungen, Werkstätten und Geschäftsräume, durch Verteuerung der Nahrungsmittel und Handelsprodukte, und auf ähnlichen indirekten Wegen. Der produktiv Tätige empfindet daher diese Abgabe nicht unmittelbar; er fühlt nur einen nicht erklärbaren Druck auf all seiner geschäftlichen Tätigkeit lasten. Er sieht bei allem Fleiße die Früchte seiner Arbeit unter seinen Händen entschwinden, ohne sich die letzten Zusammenhänge dieser Erscheinung erklären zu können. Er klagt über die hohen Staats- und Gemeindesteuern, die doch nur ein verschwindendes Teilchen bilden im Vergleiche zu jener Steuer an das Leihkapital. Er schillt über die Verteuerung des Lebens, der Miete, der Nahrungsmittel, der Kleidung und anderer Dinge, über "Brotwucher" und schlechte Regierung, und ahnt nicht, daß es eben jene unsichtbare Abgabe an den Leihkapitalisten ist, die ihn bedrückt, indem sie alles verteuert.

So erzeugt dieses System der modernen Kapitalbildung durch Belastung des gesamten Volkslebens eine allgemeine Beklemmung und Unzufriedenheit, die einen wachsenden Groll der einzelnen Stände gegen einander auslöst, ohne daß die Bedrängten sich klar sind, von wo der Druck ausgeht.

Das Kunststück, Kapital gegen Zinsen auszuleihen, haben ja nun schwerlich die Hebräer erfunden; es mag schon vor ihnen bekannt gewesen sein. Sicher aber haben sie diesen Geschäftszweig bei uns in Deutschland zuerst eingeführt und, unterstützt durch das Verbot der Kirche an die Gläubigen, Zinsen zu nehmen, außerordentlich gepflegt und weiter ausgebildet. Durch ihr eigentümliches Geschick, die umlaufenden Gelder immer wider an sich heran zu holen, wissen sie beständige Geldknappheit im Volke zu erhalten. Und so zwingen sie die produktiven Stände zu immer neuen Darlehens-Entnahmen.

Das durch Handel und andere Mittel zusammengezogene Geld verläßt die Hände des Hebräers zum großen Teile nur wieder als Leihkapital und macht ihn immer neue Kreise tributpflichtig.

Ist es nun wirklich ein so großer Segen für ein Volk, wenn nachgewiesen werden kann, daß die Hebräer Milliarden besitzen in Gestalt von Leihkapitalien, für welche die produktiven Stände die Zinsen aufzubringen haben? Was will es nun bedeuten, wenn gesagt wird: wo die Juden sich hinwenden, da entstehen neue Reichtümer, neue Kapitalien? Sollte man nicht vor allen Dingen betonen: da entstehen in erschreckendem Maße neue Schulden? Sind es doch nicht die wirklichen Reichtümer der Völker, welche durch die Juden vermehrt werden, sondern deren Schuldverpflichtungen, die unter dem trügerischen Namen des "mobilen Kapitals" zu unheimlichen Summen sich anhäufen, in Wahrheit aber nur ein Scheinbesitz, ein imaginärer Wert sind.

Wir lesen mit Abscheu die Schilderungen von Juden-Verfolgungen, die im Mittelalter stattgefunden haben sollen; – ob sie in allen Fällen so schrecklich waren, wie sie in der Vorstellung vieler Leute leben, mag dahingestellt bleiben, – jedenfalls sollte man zur gewissenhaften Erklärung jener Vorgänge auch deren wirkliche Ursache nennen. In den Chroniken steht zu lesen, daß es keineswegs Religionshaß

war, der die Bürger gegen die Juden aufbrachte, denn zu allen Zeiten und in allen Ländern ist man gegen die zum Teil recht absonderlichen religiösen Gebräuche der Juden äußerst duldsam gewesen. Niemand hat ihnen ihr lärmendes Beten verwehrt, niemand ihre Sabbat- und Passah-Feiern gestört. Selbst ihr Purim, ihr Fest der Rache, das sie zum Andenken an die vor mehr als 2000 Jahren erfolgte Niedermetzelung von 75 000 persischen Judenfeinden unter Minister Hamans Führung noch heute mit unstillbarem Rachedurst alljährlich feiern, hat ihnen niemand verwehrt. Was die Leute gegen den Juden aufbrachte, war sein unersättlicher Zinshunger, sein unchristlicher Wucher; durch diese dämonische Geldgier, die vor keiner Rücksicht halt machte, wurde das schleichende fremde Volk dem gemeinen deutschen Mann so unheimlich, daß er die Juden zu allem fähig hielt.

Wie schon gesagt, war in der Zeit des vorherrschenden kirchlichen Einflusses (vom elften bis achtzehnten Jahrhundert) den Christen das Zinsnehmen als Wucher verwehrt; nur dem Hebräer war es erlaubt. So ergab es sich von selbst, daß jeder, der ein Darlehen brauchte, zum Juden gehen mußte. Nach den Gesetz waren die Hebräer zwar nur geduldete Fremde, denen der Aufenthalt innerhalb einer Stadt oder Gegend nur gegen Abgaben ("Judenschoß") an die Landesfürsten gestattet war; aber gerade diese Einrichtung, derzufolge die milde oder strenge Handhabung der Juden-Ordnung im Wesentlichen von der regierenden Stelle abhing, erleichterte den Juden den Aufenthalt im staatlich unendlich zersplitterten Reiche ungemein. Im allgemeinen war die Gesetzgebung sehr nachsichtig und erlaubte dem Hebräer, namentlich seiner Lieblings-Beschäftigung, dem Geldhandel, hingebend zu fröhnen und für Darlehen unerhörte Prozente zu nehmen. Ein Zinsfuß von 30, ja 50 und 60 Prozent jährlich war schon im zwölften bis fünfzehnten, vollends im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert nichts ungewöhnliches. Unter diesen Umständen und bei der damaligen Knappheit sowie den starken Wertschwankungen des Geldes, war es den Hebräern ein leichtes, alles Geld immer wieder in ihre Hände zu bringen und die übrigen Bürger zu immer neuem Schuldenmachen zu zwingen.<sup>4)</sup>

Ein besonderer Kniff erleichterte das unmäßige Zinsnehmen, selbst wenn der Zinsfuß nur niedrig war, mußte der Schuldner sich meistens verpflichten, bei wöchentlicher oder monatlicher Zinszahlung an einem festgesetzten Termin seine Schuld zurückzuzahlen. Für den Fall, daß er diesen Termin nicht einzuhalten vermochte, war er durch seinen Schuldschein gezwungen, von da an den Zins zu verdoppeln; ja oft wurde sogar die Schuld verdoppelt. Der gutgläubige Schuldner, der die beste Absicht hegte, seine Schuld zu bestimmter Zeit abzutragen, ging leichten Mutes auf solche Verpflichtungen ein, in der Gewißheit, zur bestimmten Stunde das ihm von anderer Seite zustehende Geld in Händen zu haben. Der Hebräer aber, der im Einverständnisse mit seinen Stammesgenossen den Geldbedarf und dessen Umlauf aufs Genaueste kannte, wußte dafür zu sorgen, daß der Schuldner das erwartete Geld zur bestimmten Stunde nicht erhielt; und so zwang er diesem die neuen verschärften Bedingungen auf. Eine längere Frist gewährte ihm der Hebräer nur unter gesteigerten Ansprüchen in betreff des Zinses und der Kapitalhöhe; und da sich vermöge der jüdischen Hilfsmittel, von denen wir oben schon sprachen, die Versäumnis in der Rückzahlung der Schuld oft mehrfach wiederholte, so gelang es dem Juden damals noch leichter als heute, durch ein verhältnismäßig geringes Darlehen eine Familie lebenslang in bedrückende Schuldenlast zu verstricken oder gar von Haus und Hof zu vertreiben.

Es kann also nicht befremden, wenn in den Beschwerden, die schon seit Karls des Großen Zeiten an die weltlichen und geistlichen Behörden gerichtet wurden, immer wieder über den Judenwucher Klage geführt wird. Auch die ersten Bauernaufstände galten nicht den "Pfaffen" und dem Adel, sondern den wucherischen Juden; so der von 1391 der Bauern um Gotha, 1431 der Aufstand der Bauern um Worms. Später - als die Juden den verschwenderischen und ewig fehdelustigen Adel ausgewuchert hatten und dieser mit der Geistlichkeit im Bunde den armen "Hans Karst" durch Zehnten und Frohnden bedrückte, wandten sich die Bauern gegen alle drei Peiniger. Wider die Juden erhob um 1450 u. a. ein Ahnherr der jetzigen Fürsten von Erbach (im Odenwald), der Schenk Erasmus von Erbach, der seither nicht im mindesten Not litt, seine Stimme:

"Das ist ein Rauben und Schinden des armen Mannes durch die Juden, daß es gar nicht mehr zu leiden ist und Gott erbarm. Die Judenwucherer setzen sich fest bis in den kleinsten Dörfern, und wenn sie für fünf Gulden borgen, nehmen sie sechsfach Pfand, und nehmen Zinsen von Zinsen und von diesen wiederum Zinsen, daß der arme Mann um alles kommt, was er hat."

Anderenorts heißt es, daß "die Judenschaft dem Bürger und dem armen Manne sehr gut zu Haupt gestiegen und schuld ist an der rasch zunehmenden Armut". Die Juden werden als "Kost- und Sauegel" bezeichnet, "die nicht nachlassen, bis sie auch das Mark aus den Beinen verzehrt haben und den Bürger an den Bettelstab bringen". (Eingabe der Frankfurter Bürgerschaft vom 10. Juni 1612.) Auch Sombart führt eine Reihe von Äußerungen aus jener Zeit an, die das Gesagte bestätigen.

Es war also nicht religiöser Haß, der die Leute gegen die Juden aufbrachte, sondern die Ausbeutung der Massen durch eine unmäßige Zinswirtschaft. Der Reichtum, den die Juden "in ein Land brachten", trat höchstens an einzelnen Stellen glänzend in die Erscheinung, während er auf der anderen Seite Mangel und Elend erzeugte.

Also: die Hebräer schufen nicht neue Güterwerte und wirkliche neue Reichtümer, sie verstanden es nur meisterlich, den Wohlstand Anderer in ihre Hand zu bringen; sie schufen nicht neuen Besitz, sondern bewirkten nur eine Besitzverschiebung, der in Wahrheit aus den Schulden der Nichtjuden bestand.

# III.

# Besondere jüdische Geschäftstaktik

Die Gebräuche des Hebräers im Handel bedürfen einer näheren Beleuchtung. Es soll zugegeben werden, daß der Jude in Handelsgeschäften eine große Gewandtheit besitzt und eine eigenartige Taktik handhabt, die ihm die Bewunderung weiter Kreise einträgt. Viele sind geneigt, dem Hebräer ein besonders hohes Maß an Klugheit zuzuschreiben, weil er seinen geschäftlichen Machenschaften gar oft eine Wendung zu geben weiß, die alle Beteiligten überrascht und verblüfft. Sobald wir näher hinsehen, auf welchen Grundsätzen diese Geschäfts-Maßregeln beruhen, werden wir etwas weniger hoch von der berühmten Hebräerklugheit denken lernen. Es handelt sich um eine Reihe altbewährter und unter den Hebräern durch die Überlieferung fortgepflanzte Kniffe, mit denen dieses geschickte Handelsvolk jeden natürlich denkenden Menschen überlistet. Ein Geschichtehen aus dem Leben mag uns in dieses Gebiet führen.

Einem wohlhabenden alten Ehepaar wurde der Livreediener und damit auch dessen neue Livree überflüssig. Die Dame des Hauses bot sie daher zum Verkauf an. Zeitig am anderen Morgen stellte sich ein Jude ein, um die Livreee anzusehen. Er besah das Kleidungsstück kritisch und bot schließlich 50 Mark. Da der Anzug neu nicht viel mehr gekostet hatte, war die Frau überrascht, daß der Handelsmann für ein so wenig begehrtes Kleidungsstück - eine Livree mit besonderen Abzeichen - einen so hohen Preis bieten konnte. Sie dachte: mit dem ist gut Geschäfte machen, und beeilte sich, noch einen Arm voll Kleidungsstücke heranzutragen und ebenfalls anzubieten. Der Hebräer besah alles und bot immer sehr ansehnliche Preise. Er konnte anscheinend alles gebrauchen. Die Dame trug, erfreut durch die Aussicht, ihre Kleiderschränke auf diese Weise von unnützem Ballast zu erleichtern, immer mehr herbei. Auch hiervon wählte der Hebräer das meiste aus und legte es auf einen großen Haufen. Einzig ein eleganter heller Sommeranzug, den der Besitzer nur ein einziges Mal getragen hatte, weil er sich darin nicht gefiel, fand vor den Augen des Hebräers keine Gnade. Er warf ihn beiseite: "Ist aus der Mode, wird nicht mehr gekauft."

Als er alle übrigen Kleiderstücke auf einander gelegt und einen recht annehmbaren Preis dafür geboten hatte, bat ihn die alte Dame, ihr doch auch den Sommeranzug abzunehmen; sie wollte ihn gern los sein, da er ihrem Mann ein Gegenstand des Ärgernisses sei. Schließlich ließ der Hebräer sich herbei, dafür 5 Mark zu bieten. Die Dame willigte mit Rücksicht auf das andere Geschäft denn auch schließlich ein. Der ganze Kauf betrug gegen 200 Mark. "Soviel Geld habe ich nun allerdings nicht bei mir", sagte der Jude höflich, "denn ich habe mich auf einen so großen Kauf nicht eingerichtet. Ich lasse nachher sogleich die Sachen holen und schicke das Geld mit. Ich werde Ihnen aber eine Anzahlung geben von 5 Mark, und damit ich den Weg nicht ganz umsonst gemacht habe, werde ich einstweilen mitnehmen den Sommeranzug." Damit ging der Hebräer und – soll heute noch wiederkommen.

Die treffliche Frau erzählte mir das Erlebnis und konnte sich den Vorgang nicht erklären. Der Jude müsse gewiß krank geworden oder es müsse irgend etwas dazwischen getreten sein, sonst wäre er sich sicher wieder gekommen, "denn er machte einen ganz anständigen Eindruck". Ich mußte der Dame den Schmerz antun, ihr ins Gesicht zu lachen und sie über die Sache in folgender Weise aufzuklären: Der Sommeranzug war das einzig Wertvolle, was der Jude wirklich

kaufen wollte. Die anderen Sachen hat er niemals zu kaufen beabsichtigt; nur um Sie sicher zu machen, bot er Ihnen darauf so ansehnliche Preise. Das sollte Ihr Vertrauen erwecken, damit Sie nicht merken, wie er Sie mit dem schönen Sommeranzug über den Löffel barbieren wollte. Er hat sein feines Geschäft gemacht und wird sich bestimmt nicht wieder sehen lassen.

Es dauerte lange, ehe diese brave Frau sich in diesen Gedankengang hineinfinden konnte; dann aber rief sie ganz erstaunt, fast bewundernd aus: "Herrgott, wie klug ist dieser Mensch!" – Nein, meine Verehrte, mußte ich erwidern: das ist nicht Klugheit, das ist ererbte und angelernte Taktik. Das ist ein altes Rezept, nach dem die Juden seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden verfahren. Es ist die Kunst, den Gegenpart im Geschäft über die eigenen Absichten und über den Wert der Ware zu täuschen. – Ich will Ihnen eine kleine Geschichte ähnlicher Art erzählen, die Ihnen das Schablonenhafte und Gewohnheitsmäßige dieses Verfahrens anschaulich machen wird.

Ein Judenjüngelchen von kaum zehn oder elf Jahren pflegte durch die Dörfer zu gehen, um Hasen- und Kaninchen-Felle einzukaufen. Er war unterrichtet, was er für die Ware zahlen durfte und eignete sich durch Übung bald Warenkenntnis genug an, um das Geschäft zur Zufriedenheit des Vaters zu erledigen. Ein Bauer, dem er einige Kaninchen-Felle abgekauft hatte, brachte noch ein Marderfell herbei. Der Judenknabe hielt es an die Nase und sagte verächtlich: "Puh, Stinkmarder, ist nichts wert." Der Bauer, der nichts von solchen Dingen verstand, redete dem Jungen zu, ihm doch das Fell auch abzunehmen, und für 5 Kreuzer nahm der kleine Geschäftsmann es schließlich mit – aus Gnade und Barmherzigkeit. Zu Hause angekommen, rief der kleine Schelm: "Tate, was habe ich gemacht für ein Geschäft! Einen Edelmarder für 5 Kreuzer gekauft" – und er erzählte den Hergang. Ein Nachbar, der unbemerkt von einem Stallfenster aus Zeuge dieses Vorganges war, hat die kleine Geschichte bekanntgegeben. Auch dieser kleine Geschäftsmann besaß also bereits "Klugheit", gerade die wertvollste Ware verächtlich zu machen, um den Verkäufer über ihren Wert zu täuschen und recht billig einzukaufen.

Wer das Verfahren einmal begriffen hat, das hier planmäßig angewendet wird, kann über das Maß von Klugheit dabei nicht mehr sonderlich erstaunt sein. Es ist immer derselbe Trick. Der Hebräer, der seit Jahrtausenden vom Handel und von der Überlistung der anderen Menschen lebt, hat hier eine überlegene und verschlagene Taktik herausgebildet. Er weiß: der Begehr, die Nachfrage steigert den Preis. Wer sich merken läßt, daß er eine Ware gerne kaufen möchte, oder daß er ihrer gar dringend bedarf, der wird den Verkäufer leicht dazu verführen, einen überhöhten Preis zu fordern. Umgekehrt: wer seine Ware dringend anbietet und erkennen läßt, daß er sie auf alle Fälle losschlagen muß, vielleicht weil Geldmangel ihn dazu nötigt, der muß sich gefallen lassen, wenn der Preis gedrückt wird.

Der alte Satz: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, hat eine gewisse Berechtigung - solange offene ehrliche Kaufleute dabei beteiligt sind. Freilich können Angebot und Nachfrage ebensogut nur vorgespiegelt sein, um den Preis zu beeinflussen. Danach handelt der Jude im kleinsten Geschäft, wie an der Börse. Er weiß die Gegenpartei über seine Absichten zu täuschen; er heuchelt Nachfrage, wo er in Wirklichkeit Angebote bringen sollte und umgekehrt.

Der Hebräer, der zur Produktenbörse geht und notwendigerweise einige Waggon Weizen kaufen muß, weil er mit einer Mühle diese Lieferung abgeschlossen hat, wird nun sein Vorhaben in keiner Weise lautwerden lassen. - Im Gegenteil, er

gebärdet sich ganz gleichgültig; und wenn ihm jemand Weizen anträgt, wird er achselzuckend erwidern: "Weizen? Weizen habe ich selbst genug. Wollen Sie welchen kaufen?" Und indem nun alle jüdischen Geschäftsleute, die vielleicht gleichfalls Weizen kaufen wollen, sich wie durch stille Übereinkunft in gleicher Weise gebärden, als ob sie gar keinen Bedarf hätten, ja, indem sie selbst zum Schein Weizen anbieten, erwecken sie den Eindruck, als ob ein Überfluß an Weizen vorhanden sei; so drücken sie den Preis und gelangen schließlich zu billigem Einkauf.

Ein naiver Landwirt dagegen, der zur Börse gegangen ist, um seinen Vorrat loszuschlagen, weil er zum bevorstehenden Vierteljahresabschluß dringend Geld braucht für seine Zinszahlung, wird seinen Weizen sogleich eifrig ausbieten. Aber, siehe da, er stößt überall auf kühle Ablehnung. Und wie ihm, so geht es den anderen Verkäufern; das Angebot überwiegt und die Preise sinken. Kehrt nun unser Landwirt zu dem ersten Hebräer zurück, dem er seinen Weizen anfangs angetragen hatte, und der dringend Weizen braucht, so läßt sich dieser schließlich erweichen und spricht großmütig: "Nun, da Sie ein alter Geschäftsfreund von mir sind, will ich Ihnen den Weizen abnehmen, aber nur 2 Mark unter Notiz" – d. h. 2 Mark billiger, als der Tagespreis an der Börse notiert wird. Der Landwirt ist schließlich froh, überhaupt einen Käufer zu finden und ist dem Hebräer im Stillen dankbar, daß er – rein aus Gefälligkeit – ihm seine Ware abnimmt. Wenige Tage später, wenn die Vorräte zum größten Teil von den Hebräern aufgekauft sind, kann man erleben, daß die Preise erheblich steigen.

So spielen sich die Geschäfte auf den Märkten und an den Börsen nun seit Jahrzehnten und Jahrhunderten ab, und die naive produzierende Menschheit merkt nichts; sie hat dabei immer den Schaden, der hebräische Händler den Nutzen. Und dieser geht unter Umständen hoch in die Millionen. Davon nur ein Beispiel, gegen das sogenannte "Brotwucher" der "Arier", über den Juden und Judengenossen, besonders die Sozialdemokraten, beständig schreien, ein Kinderspiel ist.

Im Jahre 1892 hatte die Berliner Getreidefirma Cohn & Rosenberg, unterstützt von wer weiß wie vielen Hintermännern – der Chawrusse – durch Masseneinkäufe in Roggen und Einbehaltung dieser Vorräte einen solchen Mangel an der unentbehrlichen Brotfrucht erzeugt, daß der Roggenpreis in wenigen Monaten von 140 auf 290 Mark stieg. Dann verkaufte sie und "verdiente" an diesem Geschäft in ganz kurzer Zeit rund 18 Millionen Mark. Unsere meisten Zeitungen und unsere liberalen Volksfreunde fanden für diesen nach alttestamentarischem Muster vollzogenen Brotwucher<sup>5)</sup> kein Wort des Abscheus.

Erleichtert wird das Spiel noch, wenn die Hebräer im heimlichen Einverständnis stehen, d. h. sich vorher über die Marktlage und über die Haltung der anderen Partei gegenüber verständigt haben. Jedoch bedarf es kaum solcher Verständigung, da alle jüdischen Geschäftsleute, von einerlei Instinkt bewegt und alle auf dieselbe Taktik eingeschult, auch ohne vorherige Verständigung in übereinstimmender Weise handeln.

Wie in heimlicher Zusammenraffung einzelne Juden einen ungeheuren Besitz in ihre Hand bringen, ohne daß die umwohnenden arglosen Menschen auch nur eine Ahnung davon haben, dafür bietet Leipzig ein Beispiel. Man spricht dort von einem Manne, der Besitzrechte auf 400 Häuser geltend machen kann. Der Vater des Betreffenden kam vor etwa 30 Jahren als kleiner Händler aus Posen nach Leipzig

und befaßte sich in üblicher Weise mit dem Hausierhandel in Portemonnaies und Hosenträgern. Er muß wohl bald größere Geschäfte betrieben und "glücklich spekuliert" haben, denn bald galt er als reicher Mann, baute am Bahnhof ein großes Kühlhaus, das während des Krieges eine wichtige Rolle spielte und große Einnahmen brachte. Die einst unscheinbare kleine Handelsfirma verwandelte sich mit der Zeit in ein ansehnliches Bankhaus. Als in der Inflationszeit fast alle Hausbesitzer um Hypotheken-Gelder in Verlegenheit waren, gab unser "Bankier" ihnen unterdrückenden Bedingungen Darlehen und sicherte sich auf solche Weise in aller Stille das Mitbesitzrecht an 400 Häusern.

Der Vorgang wurde dadurch begünstigt, daß der Betreffende sich das Wohlwollen maßgebender Männer aus der städtischen Verwaltung zu gewinnen wußte. Wie er das anfing? – Je nun; es gibt dafür altbewährte jüdische Rezepte.

Jetzt ist der Betreffende dabei, das Leipziger Stadtbild in seinem schönsten Teile durch einen Wolkenkratzer zu verunzieren - trotz alles öffentlichen Widerspruches.

Nun frage man die eingeborenen Leipziger, ob sie von diesen Zusammenhängen etwas wissen, und man wird auf eine verblüffende Ahnungslosigkeit stoßen. Nur einer unter Dutzenden wußte zu berichten, der Fall stehe nicht vereinzelt da, denn ein jüdischer Fellhändler, der auch erst vor 10 oder 20 Jahren in Leipzig einwanderte und jetzt zu den reichsten Männern zähle, sei jetzt heimlicher Mitbesitzer von 700 Häusern. -

So können einige Juden in aller Stille eine halbe Stadt aufkaufen, ohne daß die arglosen Einwohner etwas davon gewahr werden. -

## Das Totmache-Prinzip

Noch ein anderes Verfahren sichert den Hebräern die Überlegenheit im Handel. Es sei wiederum an einem Beispiel anschaulich gemacht.

Angenommen, in einer Stadt bestehen von alters her zehn Geschäfte der gleichen Branche, annähernd alle von gleichem Umfange. Die Inhaber haben, nach dem Grundsatze "Leben und leben lassen", sich jeder auf seine mehr oder minder sichere Kundschaft beschränkt und dabei alle ihr bequemes Auskommen gefunden. Diese alte Harmonie wird aber plötzlich gestört. Eins dieser Geschäfte ist in andere Hände übergegangen, und der neue Besitzer, ein Mann mit großem Kapital oder viel Kredit, bringt ein neues Geschäftsprinzip mit. Er kalkuliert so: Was bisher in den zehn Geschäften verkauft wurde, kann ebensogut in einem Geschäft verkauft werden. Ich will es mir zur Aufgabe machen, die gesamte Kundschaft an mich heranzuziehen. Das ist nicht schwer. Ich verfüge über hinlängliche Mittel, um auch leben zu können, wenn ich einmal ein Jahr lang nichts verdiene. Ich werde also meine Waren zu Preisen anbieten, die überhaupt keinen Gewinn übrig lassen. Das wird zur Folge haben, daß sich die Kundschaft in dieser Branche völlig meinem Geschäft zuwendet.

Der Geschäftsmann mit dem "neuen Prinzip" läßt nun ein neues Preisverzeichnis drucken und versendet es an die Kundschaft in weitestem Umkreise. Er hat die

Preise um so viel herabgesetzt, daß sich mit Sicherheit alle Abnehmer dem neuen Geschäfte zuwenden.

Die übrigen neun Konkurrenten verlieren nun entweder ihre Kunden oder sind genötigt, ihre Preise ebenfalls herab zu setzen. Da ihnen aber hierbei keinerlei Gewinn bleibt, so müssen einige wirtschaftlich weniger gut Dastehende über kurz oder lang das Rennen aufgeben. Einige andere, die Kapital genug besitzen, um den Rest ihres Lebens von ihrem Vermögen zehren zu können, sagen sich: ein Geschäft zu betreiben, das nichts mehr einbringt, ist nutzlos und unwürdig. Sie geben ihre Geschäfte freiwillig auf. Wieder andere versuchen es, mit dem neuen Konkurrenten Schritt zu halten, sehen aber ihren Wohlstand dabei schwinden und stellen früher oder später ebenfalls den Wettlauf ein. So ist in wenigen Jahren der Mann mit dem neuen Prinzip der Beherrscher der Lage, und er versucht nun, seinem Schaden dadurch wieder beizukommen, daß er, konkurrenzlos und gewissermaßen als Monopolist auf seinem Gebiete, die Preise allmählich steigert und schließlich zum Schaden der Kundschaft höher hinauftreibt, als sie jemals gewesen sind.

Das ist kein Lebens-Prinzip, sondern ein Prinzip des Totmachens; es treibt das Geschäft, um des Geschäftes willen bzw. zum Geldmachen; es fragt nicht, was dabei aus den Anderen wird. Hier tritt eine Tendenz zu Tage, die den Erwerb höher stellt als das Leben; den schließlich sind doch Geschäft und Volkswirtschaft nicht eine Sache um ihrer selbst willen, sondern ein Mittel zur Erhaltung des Lebens. Das oberste Gesetz der Volkswirtschaft sollte immer in der Frage gipfeln: Wie richten wir die wirtschaftlichen Dinge ein, damit das Volk an Leib und Seele am besten gedeihen kann? Eine Volkswirtschaft, die auf der einen Seite zwar Reichtümer aufhäuft, auf der anderen aber das Volk leiblich und sittlich herunterbringt, kann nicht das Ideal sein.

Vom rein geschäftlichen Standpunkt aus gesehen, mag es ja als ein Fortschritt erscheinen, wenn durch die Konzentration eines Geschäftszweiges materielle Vorteile gewonnen werden. Gewiß sind durch die Vereinigung eines ausgedehnten Geschäftszweiges an einem Platze mancherlei rein wirtschaftliche Vorteile zu erzielen; zum mindesten ermöglicht der konzentrierte Betrieb eine Ersparnis an Raum, Zeit und Arbeitskräften. Wer aber nicht die geschäftlichen Vorteile als höchstes Ziel des Lebens erkennt, sondern sich fragt: was wird dabei aus den Menschen? – der muß, um in den Segen einer solchen Entwicklung tiefe Zweifel setzen; er muß, um bei unserem Beispiel zu bleiben, zum mindesten fragen: was ist aus den neun Familien geworden, die durch das neue Prinzip aus dem Geleise geworfen sind? Und er wird sich dann gestehen müssen, daß, so gewinnbringend es auch erscheinen mag, zur Enteignung und Proletarisierung weiter Schichten führt, in seinen letzten Folgerungen also dem Volksleben zum Unsegen gereicht.

Der Mann mit dem neuen Prinzip braucht nun nicht notwendigerweise ein Hebräer zu sein; auch andere können sich diese Geschäftsweise zum Grundsatz machen. Tatsächlich aber ist es - wenigstens in unseren europäischen Verhältnissen – fast ausschließlich der Hebräer gewesen, der es einführte. Er hat dadurch zwar manches geschaffen, was zunächst in seiner verblendeten Erscheinung die Augen vieler besticht, wie z. B. die Warenhäuser; welche Früchte die Entwicklung aber für die fernere Zukunft unseres Volkes zeitigen wird, ist eine berechtigte und sehr ernste Frage.

Das folgende Beispiel aus dem Leben veranschaulicht gewissermaßen sinnbildlich das Wirken des Hebräers in der Gesellschaft:

An einem Flüßchen in Posen lagen von alters her eine Anzahl kleiner Mühlen. Der Fluß führte nicht zu allen Zeiten hinlänglich Wasser, um die Mühlen in regelmäßigem Betriebe zu erhalten; aber eine der oberen Mühlen besaß einen umfänglichen Sammelteich und staute in diesem zur wasserarmen Jahreszeit die nötigen Wassermengen auf, um sie nach Bedarf durch das Mühlenrad abfließen zu lassen. Hatte der obere Müller Wasser genug, um wieder einmal einen halben oder einen ganzen Tag zu mahlen, so setzte er sein Werk in Betrieb, und nun floß auch den unterhalb gelegenen Mühlen das Betriebswasser in regelrechter Weise zu. Es bestand kein geschriebenes Gesetz, das diesen Wassergebrauch ordnete; lediglich durch den praktischen Bedarf und den vernünftigen Sinn der Besitzer regelte sich jenes Verhältnis zur Zufriedenheit aller von selbst.

In diese Harmonie der Mühlenbetriebe sollte aber eines Tages eine Störung kommen. Die obere Mühle mit dem Sammelteich ging in anderen Besitz über. Mag es nun daran gelegen haben, daß der neue Besitzer von seinem Handwerk nicht viel verstand, oder daß er seine Kundschaft unvorteilhaft bediente, kurz - die Kunden blieben allmählich von der Mühle weg und wandten sich den Nachmüllern zu. Das verdroß den neuen Besitzer, und er versuchte nun alles Mögliche, um den Betrieb seiner Nachbarn zu stören. Ein Mittel dazu hatte er in der Hand: durch seinen Sammelteich. Er ließ nun nicht mehr in regelmäßigen Zwischenräumen das Wasser abfließen, sondern staute es tage- und wochenlang auf, solange der Teich es nur fassen konnte. Dann ließ er plötzlich, womöglich über Nacht oder an einem Sonntage, alle Schleußen ziehen und die ganze Wassermenge mit großer Gewalt den Fluß hinunterjagen. Die unteren Mühlen konnten von diesem plötzlichen Wasserandrang entweder gar keinen oder nur einen geringen Gebrauch machen, sie mußten, da sie keine Sammelteiche besaßen, das überschüssige Wasser nutzlos über das Wehr oder durch die Freischützen ablaufen lassen. Aller regelrechte Betrieb war auf solche Weise zunichte gemacht. Die Geschädigten versuchten vergeblich allerlei Beschwerden bei den Verwaltungsbehörden und anderen Instanzen; sie mußten abgewiesen werden, denn es bestand kein Gesetz, das den oberen Müller verpflichtete, das Wasser in regelmäßigen Zeiträumen abfließen zu lassen.

Die unteren Mühlen wären auf diese Weise dem sicheren Untergang preisgegeben gewesen, wenn nicht ein Zufall dieser nichtsnutzigen Wirtschaft Halt geboten hätte. Einmal hatte der obere Müller den infolge eines starken Regengusses ungewöhnlichen Wasserandrang so gewaltig aufgestaut und so plötzlich durch die Schützen abfließen lassen, daß eine förmliche Hochflut entstand und an den Ufermauern, Wehren und Triebwerken der unteren Mühlen empfindliche Schäden angerichtet wurden. Jetzt endlich lag Ursache vor, gegen den Friedensstörer klagbar zu werden, ihm das Handwerk zu legen und ihn zu Schadenersatz heran zu ziehen.

Auch hier hätte der Störenfried nicht gerade ein Hebräer zu sein brauchen; tatsächlich aber war er einer, und man darf sagen, das Beispiel ist typisch für das Eingreifen des Hebräertums in unser Wirtschaftsleben. Der organische Zusammenhang der wirtschaftlichen Vorgänge, der aus einem angeborenen Ordnungssinn der arischen Elemente und einer freiwilligen Einpassung in die vernunft-gegebene Harmonie des Lebens sich ergibt, durch ein sittliches Pflichtgefühl und die Achtung des Nebenmenschen getragen wird, geht sofort in die Brüche, sobald der Hebräer dazwischen tritt. Er kennt keine Rücksicht auf die Anderen und geht nur seinem eigenen Vorteil nach. In der schonungslosen Handhabung dieses Grundsatzes wird er überall zum Störenfried des

wirtschaftlichen Lebens. Er hemmt den ruhigen Fluß der Entwicklung, schafft Stauungen, erzeugt künstlichen Überfluß und Mangel und weiß aus beiden seinen Nutzen zu ziehen. Er ist auch im wirtschaftlichen Leben ein Friedensstörer, ein Revolutionär und Anarchist.

# IV.

# Der internationale Zusammenhang und die Geheimbündelei der Hebräer

Unter den Ursachen des gewaltigen Emporkommens der Juden bedarf eine der gewichtigsten der besonderen Hervorhebung: ihr internationales Zusammenspiel. Nicht zum geringen Teile beruht der jüdische Erfolg auf dem Zusammenwirken Vieler nach einheitlicher Richtschnur über die ganze Welt hin.

Als das glänzendste Beispiel dafür und zugleich als ein Zeugnis für das lawinenartige Wachstum der fest zusammengehaltenen Vermögen in jüdischem Besitze steht vor aller Augen das Haus *Rothschild*, das an der Aufsaugung nicht nur des deutschen, sondern des gesamten europäischen und außereuropäischen Volkswohlstandes am stärksten beteiligt ist.

#### 1. Die Rothschilds

Die Rolle der großen Milliardäre, die das amerikanische Wirtschaftsleben beherrschen, hat in Europa bis in die jüngste Zeit fast ausschließlich das Haus Rothschild mit seinen fünf Filialen in Paris, London, Frankfurt a. M., Wien und Neapel ausgefüllt<sup>6)</sup> Es läßt sich mit den Amerikanern indessen nur in bezug auf seinen Reichtum vergleichen, nicht aber hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Stellung. Die amerikanischen Geldfürsten sind immerhin als wirtschaftliche Unternehmer bestrebt, mit ihren Riesenvermögen ihr Land zu entwickeln, die Rothschilds hingegen bilden eine kosmopolitische, vaterlandslose Gelderwerbs-Gesellschaft, die nur von der "Finanzierung" fremder Arbeit lebt. Und um dieses Geschäft im großen und zugleich möglichst sicher betreiben zu können, hat das Haus Rothschild das Geldbedürfnis der Staaten in seine Pflege genommen. Ohne die Rothschild's ist seit siebzig Jahren kaum noch eine große Staatsanleihe zustande gekommen; sie haben ihre Hände in allen Börsen und wissen von allen wichtigen wirtschaftlichen Vorgängen die Sahne abzuschöpfen.

Wollte man die Einflüsse der Rothschild's auf unser Wirtschaftsleben und unsere Politik auch nur in groben Zügen schildern, so würde der Stoff Bände füllen. Es mag daher hier eine flüchtige Skizze genügen und auf andere Literatur verwiesen sein. Auch bei Sombart findet sich einiges darüber. Lehrreichen Stoff liefern im Verlage von E. Richter in Frankfurt a. M. in den Jahren 1880 - 1888 erschienenen sogenannten "Germanicus-Broschüren". Es sind dies hauptsächlich folgende:

Die Frankfurter Juden und die Aufsaugung des Volkswohlstandes (1880). – Die Rothschild-Gruppe und der monumentale Konversionsschwindel von 1881. (1882.) – Der neueste Raub am deutschen National-Wohlstand. (1881.). – Die Bank- und Bankier-Diebstähle und die Auflösung von Eigentum und Besitz. (1888.)

Ferner F. v. Scheeb: Geschichte des Hauses Rothschild. Berlin 1892.

Otto Glogau: Der Börsen- und Gründungs-Schwindel in Berlin. Leipzig 1876.

Ds.: Der Börsen- und Gründungs-Schwindel in Deutschland. Leipzig 1877.

Dr. A. *Dallmayer*. Die Geldherrschaft und das Haus Rothschild. (Hammer-Schrift Nr. 27). Dritte Auflage. Leipzig 1925.

"Germanicus" ist ein sichtlich gut unterrichteter Kenner der Börsen-Verhältnisse und speziell der Frankfurter Judenschaft, der schonungslos die betrügerischen Machenschaften der großen Judenfirmen aufdeckt. Aber obwohl einige dieser Schriften mehrere starke Auflagen erlebten, haben sie doch keinerlei Einschreiten seitens der Behörden gegen die börsenmäßige Volksausraubung zur Folge gehabt – ein Beweis, wie sehr unser öffentliches Leben bereits im Banne des Judentums steht. Nichts mehr kann öffentlich Geltung erlangen, was dem Juden entgegen läuft.

Wäre die Sozial-Demokratie eine wirkliche Volksbewegung, so hätte sie hier den dringendsten Anlaß, gegen die eigentlichen Volksausbeuter einzuschreiten; statt dessen halten die angeblichen Vertreter des Proletariats schützend ihre Hände über die Machenschaften der Börse und marschieren Arm in Arm mit den Leitern des Volksbetrugs. Mit welch offenkundiger Beflissenheit sich die Leiter des Proletariats bemühen, den Titel "Knüppelgarde der Juden" zu verdienen, geht aus der nie bestrittenen Tatsache hervor, daß inmitten der Brandgreuel der Pariser Kommune 1870 nur eine einzige herrschaftliche Besitzung völlig unversehrt geblieben ist: die des Herrn von Rothschild.

Den Grundstock seines Reichtums legte der alte Meyer Anselm (Amschel) Rothschild in Frankfurt a. M. mit dem Kapital des früheren Landgrafen, nachmaligen Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen, der in den napoleonischen Kriegszeiten (von 1806 - 1813) sein ganzes durch Soldatenverkauf teils vom Vater her ererbtes, teils selbst erworbenes Vermögen (12, nach anderen 21 Millionen Taler) dem Frankfurter Geldmanne zu 2 Prozent (andere behaupten: zinslos) auf viele Jahre hinaus anvertraute, um es vor dem Feinde zu schützen. Da in Kriegszeiten das Geld rar und sehr gesucht ist, so verdiente der kluge Bankier nicht nur 5 und 10, sondern noch höhere Prozente mit dem fürstlichen Vermögen. Sodann begingen der Säckelverwalter des Deutschen Bundes die frevelhafte Torheit, die riesigen Summen, die aus der französischen Kriegsentschädigung stammten und zum Bau der Bundesfestungen bestimmt waren, den Frankfurter Juden, insbesondere dem Hause Rothschild, für nur 2 p. Ct. Zinsen zwanzig Jahre lang zu belassen.

Also: mit den eigenen Millionen der Fürsten und Staaten hat das Haus Rothschild seine Weltmacht begründet und die Fürsten und Völker weiter ausgewuchert. R. wurde in allen europäischen Staaten der Geldgeber und Geld-Vermittler für die Regierungen und übte von diesem Augenblick an einen verhängnisvollen Einfluß auf alle politischen Vorgänge. Bezeichnend ist es, daß Amschel Meyer Rothschild, der älteste Sohn des Geschäftsgründers, schon auf dem Wiener Kongreß (1815) eine vielbeachtete Persönlichkeit war. 1845 schreibt Fürst Metternich an den österreichischen Gesandten in Paris: "Das Haus Rothschild spielt in Frankreich eine viel größere Rolle als irgendeine fremde Regierung, vielleicht mit Ausnahme der englischen. Das hat seine natürlichen Ursachen, die man freilich nicht als gut und

noch weniger als moralisch befriedigend erachten kann. Das Geld ist in Frankreich das große Tribunal" usw.

Eine besondere Kunst der Hebräer hat immer darin bestanden, durch Spionage den eintretenden Bedarf an Waren und Vorräten vorher zu ermitteln, diese aufzukaufen und, wenn sie dringend benötigt wurden, zu Wucherpreisen abzugeben. So ist in Kriegszeiten die Beschaffung des Heeresbedarfs ohne die Juden kaum möglich, da diese vorher immer schon die Hand auf die Vorräte legen und sie sich durch Kaufabschlüsse und Anzahlungen sichern. Daß auf diesem hintertürigen Gebiet auch das Haus Rothschild Zuhause war, beweist folgende interessante Stelle aus einem Briefe von Nathan Rothschild, dem drittältesten Sohn Meyer Amschels, an seinen Freund, den Politiker Th. Buxton:

"Als ich mich in London etabliert hatte, ließ die ostindische Companie 800 000 Pfund Sterling Gold verkaufen. Ich kaufte alles, denn ich wußte, daß der Herzog von Wellington es haben mußte; ich hatte eine große Menge seiner Wechsel billig gekauft.<sup>8)</sup> Die Regierung ließ mich holen und erklärte, sie müsse das Gold haben. Als sie es hatte, wußte sie nicht, wie sie es nach Portugal senden sollte. Ich übernahm auch das und sandte es durch Frankreich. Das war das beste Geschäft, das ich je gemacht habe."

Und die Inhaber dieser durch zahllose unsaubere Geldgeschäfte reichgewordene Firma sind geadelt (Amschel Meyer vom Kaiser von Österreich schon 1815), mit Orden massenhaft ausgezeichnet und von Fürsten und Standesherren mit ihrer Vermögens-Verwaltung betraut worden; und Fürsten und Staatsbeamte empfanden es nicht als entwürdigend, Beziehungen zu diesen Großwucherern zu unterhalten, ja sie halfen zuvorkommend bis zur Ergebenheit mit, daß diese Nachkommen eines Frankfurter Trödeljuden ohne andern Namen als den des Hauses, in dem er wohnte, im öffentlichen Leben eine wichtigere Rolle spielten als selbst Könige und Fürsten von Geblüt. Und die Sprößlinge des erlauchtesten und ältesten Adels, die ihre Ehre für ein besonders kostbares Gut angesehen wissen wollten, waren unterwürfig gegen Männer, deren Ahnherr die Losung ausgab: Mein Geld ist meine Ehre.<sup>9)</sup>

Das Wachsen des Rothschild´schen Vermögens berechnete der volkswirtschaftliche Schriftsteller Dr. Rud. Herm. Meyer in den achtziger Jahren in folgender Weise:

"Der Pariser Rothschild (II) starb 1875 und hinterließ 1000 Millionen Franken. Man darf das Vermögen des Gesamthauses also auf 50000 Millionen Franken schätzen. Die Rothschild's machen nun mehr als 5 Prozent Zinsen. Rechnen wir indes, daß dieses Plus für ihren Unterhalt drauf gehe und sich ihr Kapital nur alle 15 Jahre verdopple. Man ist zu dieser Annahme berechtigt, denn es hat sich seit der Begründung dieses Hauses bis jetzt schneller vermehrt. Hätte es sich nämlich nur alle 15 Jahre verdoppelt, so würde es betragen haben:

```
1875 = 5000 Millionen Franken 1830 = 625 Millionen Franken
```

```
1860 = 2500 " " 1815 = 312 " "
```

1845 = 1250 " " 1800 = 156 " "

Nachweisbar aber hatte der alte Rothschild im Jahre 1800 überhaupt noch kein irgendwie namhaftes Vermögen. Man darf also hier sagen, daß, wenn nicht durch antikapitalistische, wahrhaft volkswirtschaftliche Gesetze Remedur geschafft wird - das Rothschild´sche Vermögen sich auch weiterhin alle 15 Jahre verdoppeln wird.

Angesichts dieser Tatsache ist die Frage am Platze, wie sich das Einkommen der übrigen Menschheit dazu verhält. Das Königreich Sachsen ist eines der reichsten und wohlhabendsten Länder Deutschlands. Bei 2 3/4 Millionen Einwohnern betrug im Jahre 1875 das zur Einkommen-Steuer eingeschätzte Einkommen pro Kopf 459 Franken, für 1877 nur 430 Franken. Das fünfzehnprozentige Einkommen aus dem gegenwärtigen Vermögen der Rothschild's ist daher ebenso groß, wie das von 581 400 sächsischen Bürgern im Jahre 1877 war. Angenommen, das Durchschnitts-Einkommen betrüge in ganz Europa konstant soviel, wie das der Sachsen im Jahre 1877, so ergäbe sich in Berücksichtigung, daß das Rothschild'sche Vermögen sich alle 15 Jahre verdoppelt, folgendes Resultat:

Das Vermögen der Rothschilds betrug im Jahre 1875 5000 Millionen Franken; das Einkommen daraus soviel wie das von 580 000 Menschen; 1890 beträgt das Rothschild sche Vermögen 10 000 Millionen Franken; das Einkommen daraus soviel wie das von 1 160 000 Menschen; 1905 beträgt jenes Vermögen 20 000 Millionen Franken, mit einem Einkommen, wovon 2 320 000 Menschen (die halbe Bevölkerung des Königreiches Sachsen im Jahre 1905) leben müssen. Anno 1920 beträgt es 40 000 Millionen Franken; 1965 bereits 320 000 Millionen Franken mit einem Einkommen, wovon 37 120 000 Menschen leben müssen."

Diese Betrachtung, auch wenn sie auf genaue Richtigkeit keinen Anspruch erheben kann, lehrt immerhin, wie das aus seinem Zinsenzuschlag sich beständig vergrößernde Großkapital die Tendenz hat, lawinenartig weiter zu wachsen und wie ein Schwamm alles wirtschaftliche Leben aufzusaugen. Denn diese Vermögens-Ansammlungen bestehen selbstverständlich nicht aus barem Gelde, sondern aus den Schuld-Verpflichtungen Anderer; ihr Wachstum bedeutet also eine fortschreitende Verschuldung der besitzenden und produktiven Volksklassen, wie auch der Staaten selber.

Die Erfolge des Hauses Rothschild waren nur dadurch möglich, daß die Firma gleichzeitig in fünf der wichtigsten Staaten Europas eine Niederlassung besaß und durch ihre dortigen Vertreter einen beständigen Nachrichtendienst bezüglich aller wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse unterhielt, der zu fortlaufendem wirksamem Einfluß nach jeder Richtung benutzt wurde. Die fünf großen Bankhäuser, die alle nach dem gleichen Prinzip wirtschafteten und sich gegenseitig in die Hände arbeiteten, bildeten im entscheidenden Augenblick eine einheitliche Macht, der die Regierungen der Staaten fast wehrlos gegenüberstanden.

#### 2. Das Zusammenspiel und heimliche Einverständnis der Hebräer

Es bedarf nicht dieses besonderen Beispieles, um darzulegen, wie hohen Wert das planmäßige Zusammenwirken für geschäftliche Interessen haben muß. In zahllosen Fällen des täglichen Lebens tritt die Überlegenheit der Juden-Organisation über die auf den Einzelnen beschränkte Tätigkeit augenscheinlich hervor – vom beim Lumpenaufkauf und den Auktionshyänen bis zum Vieh- und Börsenpapier-Handel. Wohl ist der Hebräer als Einzelner schon imstande, jeden soliden Wettbewerb im Geschäftsleben zu überflügeln; dazu befähigt ihn nicht allein der angeborene und anerzogene Geschäftssinn, sondern vor allem die besondere Taktik und Skrupellosigkeit in seinem Vorgehen. Und zugegeben, daß der Hebräer ein hervorragendes Handelstalent und allerlei bemerkenswerte Eigenschaften besitzt, die ihn wohl befähigen, den deutschen Durchschnits-Geschäftsmann aus dem Sattel zu heben, so steigern sich diese Kräfte geradezu zur Unwiderstehlichkeit durch das Zusammenwirken mehrerer in gleicher Richtung.

Der deutsche Geschäftsmann steht gewöhnlich als einzelner der Gesamtheit gegenüber; er versucht durch eigene Kraft und eigenes Geschick sein Geschäft vorwärts zu bringen, und er findet heutzutage dabei wohl nur ausnahmsweise eine besondere Förderung von seiten verwandter oder befreundeter Personen. Anders die Hebräer. Das feste Zusammenhalten dieses fremden Volkselementes ist eine weltgeschichtliche Tatsache. Dieser Zusammenhalt entspringt bei ihnen aber nicht etwa bloßem gegenseitigen Wohlwollen; er bildet vielmehr eine durch die Tradition geschaffene und für dieses Volk unentbehrliche Lebenspflicht. Der Hebräer erkennt, daß er mit seinem absonderlichen Verhalten und mit seinem eigenartigen, feindselig gegen die übrige Menschheit gerichteten Absichten als Einzelner in der Welt machtlos wäre. Für ihn erweist sich das Zusammenwirken verwandter Kräfte in gleicher Richtung als ein notwendiges Lebensgebot. Nur dadurch, daß viele seiner Art - durch ein Abkommen oder durch den gemeinsamen Instinkt geleitet unablässig gegen die gefestigten Ordnungen der ehrenhaften produktiven Völker anrennen, wird in dem gesellschaftlichen Gefüge jene Lockerung erzeugt und jene hervorgerufen, Hebräertum seinem Verwirrung die das zu notwendigerweise braucht.

Darum hat niemand den Zusammenhalt so nötig als der Jude. Überall in ihren Geschäften, sei es im Makler- und Zwischenhändlertum auf dem Lande, sei es im Großhandel und an der Börse, überall sind die Hebräer "bandenmäßig" organisiert. Selbst das Diebeshandwerk, das sie bis vor wenigen Jahrzehnten in ausgedehnterem Maße als heute noch betrieben, hatten sie im Bandendiebstahl meisterlich ausgebildet. Die Sie traten überall mit verteilten Rollen auf. Da war der Kundschafter, der die Gelegenheit "ausbaldowern" mußte, da war der "Schmieren-Steher", der während der Verübung den Aufpasser machte, da waren die mitverschworenen Hehler und allerlei andere, die das Bandenwesen so erfolgreich gestalten halfen. Man mag es in der Schrift des Kriminal-Aktuars Thiele nachlesen, die in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erschienen ist und den Titel führt: "Die jüdischen Gauner in Deutschland", um zu erfahren, in welch großzügiger Weise das Volk Juda sich bei allen Geschäften auf die Organisation und die Verteilung von Rollen versteht.

In einem Prozeß Rosenthal-Löwenthal waren nicht weniger als 700 Diebe und Diebesgenossen angeklagt, die fast ausschließlich aus Hebräern bestanden, und deren Verbindungen sich von einigen posenschen Städten bis nach dem Rhein und über ganz Deutschland verzweigten. Diese gewaltige "Chawrusse" betrieb Einbruchs-Diebstähle, Unterschlagungen, künstliche Bankrotte und den Vertrieb der gestohlenen Waren in wahrhaft großzügiger Weise. Wer den Prozeß-Bericht aus

jener Zeit liest, dem muß es auffallen, daß eine Anzahl charakteristischer Namen aus jener Diebesbande sich heute unter den Finanzgrößen und Börsen-Matadoren in Berlin wiederfindet, so daß man den Eindruck gewinnt, die jüdische Börsenzunft von heute sei eine direkte Fortsetzung jener alten Gauner-Chawrusse aus Bentschen und Neutomischel.

Übrigens glaube man nicht, daß der Zusammenhang zwischen Dieben und Bankleuten der Vergangenheit angehöre. Als kurz vor dem Kriege vier jüdische Einbrecher bei einem Warenhaus-Diebstahl in der Nähe von Paris abgefaßt wurden, fand sich in ihrem Besitz ein umfangreicher Briefwechsel mit ersten jüdischen Firmen in London und Antwerpen vor. Die öffentliche Presse hat leider verschwiegen, was die Untersuchung sonst noch ergab.

#### 3. Nomadentum des Hebräers

Internationalität setzt notwendigerweise eine Abkehr von der Seßhaftigkeit, von der Anhänglichkeit an die Scholle, an Heimat und Vaterland voraus. Da der Jude ein Vaterland in unserem Sinne nicht kennt, so bildet der *Internationalismus* einen Teil seiner Wesenseigenart und drängt ihn in eine allen nationalen Bestrebungen grundsätzlich feindselige Stellung. Darum ist dem Juden deutsches Wesen besonders verhaßt.

Sombart hat in zutreffender Weise die Juden als ein Wandervolk, als "Nomaden" den seßhaften Völkern gegenüber gestellt.<sup>11)</sup> Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich ein tiefer Gegensatz in den Lebensanschauungen und wirtschaftlichen Grundsätzen. Der Seßhafte muß wohlgeordnete Zustände und Stetigkeit um sich her wünschen, um seiner schaffenden und bauenden Tätigkeit ungestört nachgehen zu können. Der Nomade, von dem Drange beseelt, alle seine Habe mit sich zu führen und leicht fortschaffen zu können, muß den Wunsch hegen, die Dinge und Werte beweglich zu machen, zu "mobilisieren". Er liebt daher nicht die Festigkeit und Beständigkeit der Verhältnisse und Ordnungen; er wünscht vielmehr alles in Fluß und Umschwung zu sehen. Der Grund und Boden, der die Grundlage und Vorbedingung für alle schaffenden und seßhaften Nationen bildet, hat für den Nomaden wenig Bedeutung - wenn er ihn nicht in mobile, flüssige Werte umwandeln kann. Das erreicht er, indem er Wertpapiere schafft, für welche die unbeweglichen Güter der seßhaften Bürger verpfändet sind. Darum hält er es mit Hypotheken-Briefen, Pfandbriefen, Aktien, Wechseln und sonstigen Wertpapieren, die man beguem in die Tasche stecken und forttragen kann.

Ebenso wenig Interesse hat der Hebräer an der einheimischen Boden-Produktion; sein Händlersinn muß wünschen, daß alle Dinge vom Erzeuger bis zum Verbraucher einen möglichst weiten Weg zurücklegen und dabei möglichst oft die Schlagbäume seines Zwischenhandels-Monopols passieren. Je mehr die Waren in der Welt hin und her wandern, je mehr die Völker abhängig werden vom ausländischen Bezuge, desto besser für den Hebräer. Deshalb sucht er allerwegen den einfachen und natürlichen Verlauf des Güteraustausches zu hemmen und zu verwickeln. Er schiebt sich überall zwischen Produzenten und Konsumenten ein und sucht zu erreichen, daß auch das kleinste Geschäft nicht ohne sein Dazwischentreten zustande kommt. In Ländern, wo die Juden dicht beieinander sitzen, ist dieses System in wunderbarer Weise ausgebildet. So erzählt J. G. Kohl in seinen "Reisen im Innern von Rußland und Polen", (Leipzig 1841), daß es in Polen

nicht möglich sei, irgendein bedeutendes oder unbedeutendes Geschäft ohne die Vermittlung eines Juden abzuschließen. "Der Edelmann verkauft durch den Juden sein Getreide an den Schiffer, durch den Juden engagiert der Hausherr seine Bediensteten, seine Haushofmeister, seine Köchinnen, ja sogar für seinen Sohn die Erzieher und Lehrer. Durch den Juden die Güter verpachtet, Gelder aufgenommen, Vorräte einkaufen usw., kurz durch die Vermittlung des Juden speist, fährt, reitet, logiert und kleidet man sich. Ehemals waren die Juden auch noch die einzigen Pächter der Zölle, der Bergwerke und der Salinen Polens.<sup>12)</sup>

Über das Ineinandergreifen der jüdischen Geschäfts-Tätigkeiten und über das weitverzweigte Netz ihrer Helfer und Helfershelfer gibt T. von Langenfeld in seinem Buche "Rußland im 19. Jahrhundert" (Berlin 1875) ein Bild:

"Auf den Jahrmärkten, wo es den Juden erlaubt ist, zu handeln, gewinnt der Handel ein gewisses fieberhaftes Aussehen. erscheinen in ungeheurer Menge und verkaufen ihre Waren en gros und en detail, in Buden, auf Tischen, oder tragen sie von Haus zu Haus. Um jeden jüdischen Großhändler schwärmen hunderte von armen Juden, die ihre Waren von demselben auf Kredit nehmen und en detail verkaufen. Die Juden unterstützen einer den anderen, sie haben ihre Bankiers, Mäkler, Agenten, ja selbst ihre eigenen Fuhrleute. Über das westliche und südliche Rußland ist ein zahlloses Heer von Agenten und Kommissionären reicher jüdischer Großhändler zerstreut. Diese bilden das Bindeglied zwischen den Kaufleuten und den Produzenten, zwischen den entferntesten Märkten und den Handelszentren. Die Obliegenheiten der Kommissionäre bestehen in dem Ankaufen von Waren und in den periodischen Berichten, die sie über alle ökonomischen Neuigkeiten an ihre Herren abzustatten haben; über die Ernte-Aussichten, über die Preise aller nur möglichen Produkte, wobei sie ihre Ansicht über den Vorteil dieser oder jener Handelsoperation mitteilen.

Außer den Kommissionären sind die Mäkler für den jüdischen Handel geradezu unentbehrlich. Das Geschäft des Mäklers besteht darin, alles zu wissen, alles aufzuspüren, die interessierten Parteien zusammen zu bringen, alle Handlungen der Personen zu überwachen, die mit dem Kaufmann in irgend einer Verbindung stehen - mit einem Wort: alle Interessen seines Prinzipals zu vertreten. Der Mäkler ist ein lebendiger Preiskurant, in dem die Preise, die Quantität und die Qualität der käuflichen Waren, deren Aufenthaltsort, kurz, alles verzeichnet ist, was den Käufer interessieren könnte. Mäkler ist fast jeder Jude; ja, man kann wohl mit Recht behaupten, daß er dazu geboren ist."

"Die Mäkler des einen Marktes lassen keinen Fremden dahin und betreten selbst auch keinen fremden Markt, sondern rekommandieren ihren Klienten einem bekannten Mäkler an seinem Orte. Es gibt spezielle Mäkler für den Getreide-, Talg-, Salz- und Holzhandel. Da, wo nur immer Juden wohnen, ist das ganze Land von einem Netz von Mäklern überzogen, welche in die geheimsten ökonomischen Schlupfwinkel der Gegend eindringen. Der Mäkler versteht es, sich überall und für jedermann unentbehrlich zu machen. Der Gutsbesitzer, besonders der polnische, ist der geborene Freund des Juden, der ihm schmeichelt, sich vor ihm erniedrigt, immer weiß, wo

und wie man Geld auftreiben und seine Produkte am vorteilhaftesten verwerten kann." ...

Aus den oben gekennzeichneten Beweggründen entspringt die Sucht des Hebräers, ausländische Waren zu bevorzugen. Er wird immer der Erste sein, der Neues aus fremden Ländern zu bringen weiß, und er ist ein unermüdlicher Lobpreiser alles Fremden. Er wird stets versichern, die ausländische Ware sei besser als die einheimische, ja, er behauptet sogar, das Korn des Auslandes wäre nahrhafter, als das des deutschen Bauern. Er weiß wohl, daß die einheimische Produktion sehr leicht den Weg vom Produzenten direkt zum Konsumenten findet, ohne ihn als Vermittler zu brauchen; und das geht ihm gegen den Strich.

Er möchte Produktion wie Konsumtion von sich abhängig machen, in seine Gewalt bekommen: er sucht deshalb beide von einander zu trennen und sich dazwischen zu schieben. Der Zwischenhandel ist dem Juden so sehr zur zweiten Natur geworden, daß er ihn auch dann bei Andern begünstigt, wenn ihm selber dadurch kein Vorteil entgeht. Fabrikanten, die ausschließlich an ihre Vertreter liefern, letztere selbst sowie das große Heer der Agenten, Makler und Kommissionäre, die nicht direkt mit Juden im Wettbewerb stehen, pflegen die Lobredner der Juden zu sein wegen der Peinlichkeit, mit welcher jüdische Wiederverkäufer jede Art Zwischenhandel respektieren. Des Juden Ideal würde es sein, Deutschland in einen einseitigen Industriestaat zu verwandeln, der alle Rohstoffe und Nahrungsmittel vom Auslande bezöge und den größten Teil seiner industriellen Erzeugnisse wiederum ins Ausland absetzen müßte. Auf solche Weise würden sowohl die Rohstoffe wie die fertigen Produkte durch des Zwischenhändlers Hände gehen müssen, und seine Beherrschung des Marktes wäre vollkommen. Damit aber auch die politische Beherrschung des Staates. So sehr den Hebräern dieses Ideal dem Sozialdemokraten marxistischer Richtung<sup>13)</sup> nahe bringt, ebenso weit entfernt es ihn von allen Vertretern nationaler Arbeit.

Darum ist der Jude ein abgesagter Feind des einheimischen Landbaues. Mit fanatischem Hasse verfolgt er den Bauer, den "Agrarier", der ihm durch seine fleißige Produktion das Handelsmonopol stört. Darum wird er auch nicht müde, das Lob des internationalen Freihandels zu singen, die Schutzzölle zu schmähen, die Städter gegen den Landmann aufzureizen und nach Möglichkeit zwischen beiden Zwietracht zu säen.

# Die besondere Moral des Judentums

Daß es der Hebräer mit seinen sittlichen Pflichten gegen andere Menschen nicht allzu genau nimmt, ist in aller Leute Mund. Man ist gewöhnt, ihm in dieser Hinsicht mancherlei nachzusehen und seine geringere Gewissenhaftigkeit sogar damit zu entschuldigen, daß er doch "in alten Zeiten" vielfach zu Unrecht verfolgt und somit durch die Not zu einer laxen Moral gezwungen worden sei. Auch hier sind viele "gute Seelen" geneigt, in unbedachter Gutmütigkeit ihr eigenes Volk herabzusetzen, indem sie die Verantwortung für die sittlichen Mängel des Hebräers den eigenen Vorfahren, den "Christen", in die Schuhe schieben. Diese braven Leute könnten leicht aus der Bibel erfahren, daß die schlechte Moral des Hebräers so alt ist, wie dieses Volk selbst, daß sie also auch schon bestand, als es noch gar keine Christen gab. Bereits im alten Ägypten, Babylon und Syrien waren die Hebräer wegen ihrer bedenklichen Moral und Geschäftstaktik weit und breit verschrieen; somit können nicht die Christen an der sittlichen Verwahrlosung des jüdischen Volkes schuld sein.

Schon im Alten Testament können wir erfahren, daß den Hebräern durch ihr Gesetz erlaubt wird, den Nichtjuden, den "Fremdling", anders zu behandeln, als den Glaubens- und Stammesgenossen. Bereits dort stellt sich das "auserwählte Volk" in entschiedenen Gegensatz zu allen übrigen Völkern, die als Fremde bezeichnet werden. Es wird immer wiederholt, gegen den Fremden sei allerlei erlaubt, was gegen den Mitjuden verboten ist. Da heißt es z. B.:

Von dem Fremden magst du Wucher nehmen, aber nicht von deinem Bruder (5. Moses 23, 20).

Stets wird scharf geschieden zwischen den Juden und den übrigen Völkern. Alle sittlichen Gebote der Hebräer erstrecken sich nur auf Pflichten gegen Stammesgenossen, die übrigen sind ausgenommen. Was gegen die Juden zu tun verboten ist, wird gegen den Nichtjuden gestattet.

Den Fremden magst du drängen, aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen (5. Mos. 15, 3).

Die Verachtung gegen den Nichtjuden geht soweit, unreine Speise und Aas für den Fremden als gut genug zu erachten.

Ihr sollt kein Aas essen; dem Fremdling in deinem Tore magst du es geben, daß er es esse oder es einem Fremden verkaufe (5. Mos. 14, 21).

Alles, was in Bezug auf den "Nächsten" geboten wird, bezieht der Jude nicht wie der Christ, auf alle Menschen; er schränkt es auf den Nächststehenden, den Stammesgenossen, den Mitjuden ein. Wenn es daher im 3. Mose 19, 13 heißt: Du sollst deinen Nächsten nicht übervorteilen und nicht berauben - so hält sich der Jude der gleichen Pflicht gegenüber den Nichtjuden für entbunden. Die Schriften der Rabbiner bringen diese Auffassung ganz unzweideutig zum Ausdruck.

\*

Diese eigentümliche Auffassung von den besonderen Menschenrechten der Juden geht noch weiter zurück; sie beruht letzten Grundes darauf, daß die Juden als ein "auserwähltes Volk" sich nicht nur von allen Menschen absondern, sondern auch einen besonderen Gott für sich haben. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum unserer Theologen, den jüdischen Gott mit dem christlichen zu identifizieren. Jahwe ist vielmehr der ausschließliche Gott des Judentums. Man überzeuge sich in 1. Mos. Kap. 17, daß dieser Jahwe-Jehova seinen Bund ausdrücklich nur mit Abraham und dessen Samen (Nachkommen) schließt, und daß dieser Bund eine feindliche Bedeutung gegen alle nichtchristlichen Völker besitzt. Als Zeichen des Bundes wird die Beschneidung eingeführt, und Jahwe erklärt: alles, was nicht beschnitten sei, werde seiner Rache verfallen und ausgerottet werden. Wir Nicht-Beschnittenen haben uns daher keiner Gnade vor diesem fürchterlichen Gotte Israels zu versehen!

Der Bund zwischen Jahwe und Abrahams Samen ist ein Kampfbund, der seine Spitze schonungslos gegen alle nichtjüdischen Völker - die Ungläubigen, die Heiden (Gojim) - richtet. Heiden aber sind in den Augen der Juden alle, die nicht von Abrahams Samen sind, alle Nichtbeschnittenen, die nicht den Blutsbund mit Jahwe schlossen. Den Juden aber wird die Herrschaft über alle anderen Völker versprochen und deren Besitztum zum Lohn gegeben, wenn sie den Bund mit Jahwe getreulich halten:

"Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und die Welt zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen; wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen" (Psalm 2, 8, 9).

Ja, es wird offen allen nichtjüdischen Völkern Feindschaft angekündigt und deren Ausrottung und Vernichtung den Juden zur Lebensaufgabe gemacht:

Du wirst alle Völker fressen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen, denn das würde dir ein Strick sein (5. Mos. 7, 16)<sup>14</sup>).

Mit Recht bezeichnet daher der Orientalist Adolf Wahrmund den Weg der Juden über der Erde als einen Kriegszug zu deren Eroberung – freilich nicht mit offener Waffengewalt, sondern mit anderen Mitteln, welche die talmudische Lehre der Rabbiner reichlich zur Verfügung stellt.

Das wichtigste Kampfmittel der Juden gegen die nichtjüdischen Völker ist das Geld; darum suchen sie sich desselben in aller Form zu bemächtigen. Darum wird den Juden der Wucher an den Nichtjuden erlaubt und das Geldausleihen und Zinsnehmen als wichtigstes Mittel zur Beherrschung der Völker empfohlen:

Denn Jahwe, dein Gott, hat dir Segen verliehen, wie er dir verheißen hat, so daß du vielen Völkern leihen wirst, selber aber nicht zu entlehnen brauchst, und daß du über viele Völker herrschen wirst; über dich aber soll keiner herrschen! (5. Mos. 15, 6).

Wahrlich, ein merkwürdiger Gottesbund, der sich mit barem Geld bezahlt macht und die Herrschaft über die Völker durch Geldmacht verheißt – während Christus lehrt: "Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon".

Die seltsame Lebens-Auffassung der Juden, die sich aus solchen Lehren ergibt, hat im Talmud ihre volle Ausmünzung erfahren. Wir verweisen, um diese Schrift zu

entlasten, auf das Buch von Theodor Fritsch: "Der falsche Gott" das die hier flüchtig gestreiften Gebiete in volles Licht rückt.

Die Absonderung der Hebräer von allen übrigen Völkern ist also eine bewußte und gewollte, nicht etwa nur durch die Abneigung der Völker verschuldet. Die jüdischen Religionsbücher bringen auf Schritt und Tritt Belege dafür. Es wird immer davor gewarnt, mit fremden Völkern ja nicht gemeinsame Sache zumachen:

"Hüte dich, daß du nicht einen Bund machest mit den Einwohnern des Landes, darein du kommst, daß sie nicht zum Ärgernis unter dir werden." (2. Mos. 34, 12 u. 13.)

Die Grenzscheide zwischen dem Hebräer und der übrigen Menschheit ist überall aufs schärfste gezogen, und auf dieser Scheidung beruht die besondere Moral des Hebräertums. Ihre charakteristische Ausgestaltung hat sie indessen erst erfahren unter der Hand der Rabbiner, die im zweiten bis fünften nachchristlichen Jahrhundert die jüdische Moral im "Talmud" (= "Lehre") niederlegten. "Der Talmud – ein umfängliches und in viele Teile zerfallendes Werk – ist das eigentliche Gesetzbuch des nachchristlichen Judentums, die Grundlage seiner religiösen und bürgerlichen Einrichtung" (Brockhaus´ Konv.-Lexikon). Und gerade hier macht sich im ausgeprägtem Maße die Auffassung geltend, daß nur der Hebräer ein Mensch im rechten Sinne sei und daß alle übrigen Völker tief unter ihm stehen, ja den Tieren gleichzustellen sind.

"Die Völker der Welt sind wie die Körbe, in die man Stroh und Dünger tut. Sie haben nur eine Seele gleich den Tieren,"

heißt es im Midrasch schir haschirim, und ferner im Traktat Baba mezia:

"Ihr Israeliten werdet Menschen genannt, die Völker der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Vieh geheißen."

Noch deutlicher drückt sich Jalkut Rubeni aus:

"Die Israeliten werden, weil ihre Seelen von Gott stammen, Menschen geheißen, die Seele der Nichtjuden aber stammt von unreinem Geiste, und darum werden sie Schweine genannt."

Falls nun aber ein gläubiger Israelit doch meinen könnte, die Nichtjuden wären ebensogut Menschen wie die Hebräer, weil sie doch die gleiche Gestalt haben, so weiß sie Schene luchoth habberith darüber zu belehren, warum das so ist, denn es heißt dort:

"Den Gojim (Nichtjuden) ist nur deshalb eine menschliche Gestalt gegeben, damit die Juden sich nicht von Tieren bedienen lassen müssen."

Bei solcher Auffassung ist es begreiflich, wenn die gläubigen Hebräer alle Lebensgemeinschaft mit den Nichtjuden strengstens verboten ist. Eine eheliche Verbindung mit ihnen einzugehen, davor warnt schon das alte Testament aufs nachdrücklichste, und die Rabbiner des Talmud wiederholen und verschärfen dieses Gebot noch mehrfach.

Die Mißachtung zwischen Juden und Nichtjuden beruht auf dem Rassedünkel des echten Hebräers, demzufolge er sein Volk für ein ganz besonderes, für ein auserwähltes hält, das verächtlich auf andere Menschen herabblicken darf. Wenn die übrigen Völker diese Abneigung mit gleicher Münze vergelten, so ist das wahrlich nicht zu verwundern, vielmehr als Gegenwehr auf eine brutale Herausforderung berechtigt.

Wer die nicht zu seinem Stamme gehörigen Menschen gleich Tieren achtet, der braucht ihnen auch keine sittlichen Pflichten zuzubilligen. Von dieser Grundauffassung geht die gesamte rabbinische Moral aus; sie lehrt immer wieder: nur deinem Nächsten, deinem Stammesgenossen gegenüber hast du Pflichten, sonst nicht. Heißt es im Gesetz: "Deinem Nächsten sollst du nicht Unrecht tun", so setzt der rabbinische Scharfsinn erläuternd dazu: "die Andern sind ausgenommen". So lautet es im Traktat Sanhedrin: "Einem Israeliten ist erlaubt, einen Goi (Nichtjuden) Unrecht zu tun, weil geschrieben steht: Du sollst deinem Nächsten nicht unrecht tun, wobei des Goi nicht gedacht wird." Es kann nicht verwundern, wenn der Talmud dann z. B. die Folgerung zieht: "Verlorenes Gut, das einem Goi gehört, braucht man nicht zurückzugeben."

Aber auf so allgemeine Anweisungen beschränken sich die talmudischen Schriften nicht. Wie das Geschäft gleichsam die Seele des ganzen Judendaseins bildet, so ist auch im Talmud allen geschäftlichen Verhältnissen eine große Wichtigkeit beigemessen, und es werden dort allerhand gute Ratschläge erteilt, wie man bei geschäftlichen Abwicklungen zu verfahren hat. Das gehört eben auch zur jüdischen Religion. Wenn man sich erinnert, wie wenig die Lehre Christi sich mit Geldsachen und Geschäften befaßt, so muß man fühlen, welch unüberbrückbarer Gegensatz zwischen christlicher und jüdischer Lebensauffassung besteht. Wie wichtig hingegen sind dem Hebräer alle geschäftlichen Dinge! So finden wir in den talmudischen Schriften Anweisungen folgender Art:

"Wenn ein Goi eines Israeliren Pfand in der Hand hat, und der Goi verliert es und es findet ein Israelit, so soll er es dem Israeliten wiedergeben, nicht aber dem Goi; wenn es aber der Finder dem Goi wiedergeben wollte, um des heiligen Namens willen, 16 so soll ihm der Andere sagen: wen du den Namen heiligen willst, so tue es mit dem, was dir gehört. (R. Jerucham., mesch. f. 51, 4.)

#### Ebenso wird gelehrt:

"Den Irrtum eines Goi auszunutzen, ist erlaubt, wenn er sich selbst (zu seinem Nachteil) irrt. Wenn nämlich der Goi seine Rechnung macht und sich irrt, so soll der Israelit zu ihm sagen: siehe, ich verlasse mich auf deine Rechnung, ich weiß nicht (ob es sich so verhält), doch ich gebe dir, was du forderst."

Aber nicht nur in rein geschäftlichen Dingen ist dem Hebräer erlaubt, die nichtjüdischen Menschen anders zu behandeln, als seinesgleichen, sondern mit unerbittlicher Konsequenz dehnt der Rabbinismus die scharfe Scheidung zwischen Juden und Nichtjuden auch auf die übrigen Gebiete des Lebens aus.

Dem Juden ist es zum Gebot gemacht, als Richter in Rechsstreitigkeiten den Prozeß zugunsten seines Stammesgenossen zu wenden. Im Buche Baba Kamma (= die erste Pforte) heißt es Fol. 113 a, 2. Abs.:

"Wenn ein Israelit mit einem Nichtjuden vor dir zu Gericht kommt, so sollst du ihm, wenn du kannst, nach jüdischem Gesetz Recht geben, und zu jenem sagen: es sei so nach unserm Gesetz. Wenn das Gesetz der weltlichen Völker dem Juden günstig ist, so sollst du ihm Recht geben und zu jenem sagen: es sei so nach eurem Gesetz. Wenn aber nicht, so gebrauche Hinterlist."

Daß aber die verächtlichen Lehren des Talmud gegen die Kanaaniter, Edomiter, Amalekiter usw. sich nicht auf die Völker des Altertums, sondern auch auf die Gegenwart beziehen, dafür zeugt z.B. folgende Stelle:

"Die Einwohner von Deutschland", sagt Kimchi (zu Obadja 1, 20,) "sind Kanaaniter, denn als die Kanaaniter vor Jehoschua flohen, gingen sie in das Land Alemannia, welches Deutschland genannt wird, und *noch heutigen Tages werden die Deutschen Kanaaniter genannt.*"

Bis auf den heutigen Tag gehen die Hebräer mit der Behauptung krebsen, sie hätten im Weltkriege denselben Heldenmut bewiesen und die gleichen Opfer gebracht wie die Deutschen. Daß sie aber die Vorsicht höher schätzen als die Tapferkeit, dafür zeugt die Talmudstelle Pesachim 112 b.

"Wenn du in den Krieg ziehst, so gehe nicht zuerst, sondern zuletzt, damit du zuerst heimkehren kannst."

Auch die vielverbreitete Vorstellung, der Jude sei durch fremde Einflüsse zum Handel gezwungen worden, weil man ihm andere Berufe verwehrte, wird durch die rabbinischen Schriften selbst entkräftet. Sie bezeugen von den ältesten Zeiten her, wie der Hebräer immer den Handel bevorzugte, weil ihm andere Tätigkeiten, besonders der Ackerbau, zu mühselig dünkten und zu wenig einbrachten. Im Talmud heißt es:

Rab Elezar hat gesagt: "Kein Handwerk ist so wenig einträglich als der Acherbau", denn es heißt Ezech. 27, 29: Sie werden herabkommen (verarmen)!" Einen Acker erblickend, auf welchem Kohl auf den Beeten der Breite nach gepflanzt war, sprach er: "Selbst wenn man das Kraut der Länge nach pflanzen wollte, so ist der Handelsverkehr besser als dies." Als er einmal zwischen Ähren ging, die sich hin und her schwangen, sprach er: "Schwinge dich nur fort, Handel ist dir vorzuziehen." Er hat ferner gesagt: "Wer hundert Sus auf den Handel verwendet, kann alle Tage Fleisch und Wein genießen; wer dagegen hundert Sus auf den Acker verwendet, muß sich mit Salz und Kraut begnügen, muß auf der Erde schlafen und ist allerlei Mühsal ausgesetzt."

Die Vorliebe für den Handel und die Mißachtung des Handwerks und Ackerbaues sind also ein uraltes Erbteil der jüdischen Rasse, und niemand hat sie zu nötigen gebraucht, sich dem Handel zuzuwenden.

` ^

\*

Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, zu wähnen, diese alten talmudischen Anschauungen und Gesetze seien heute außer Gültigkeit. Im Gegenteil: die talmudischen Lehren bilden fortgesetzt einen wichtigen Gegenstand im jüdischen Religions-Unterricht, und jeder junge Jude wird in talmudischen Anschauungen

erzogen – so sehr er auch später versichern mag, daß ihm von diesen Dingen nichts bekannt sei. Zudem ist das talmudische Gesetz durch eine neuere Bearbeitung, dem sogenannten Schulchan aruch, erneuert worden, und die Gültigkeit dieses Gesetzes ist so unbestritten, daß selbst das deutsche Reichsgericht in Streitfällen, in denen beide Teile Juden waren, sich auf die Vorschriften des Schulchan aruch stützte.

In diesem neueren Gesetzbuche des Judentums findet sich auch jenes merkwürdige Gebet, das alljährlich am Versöhnungstage in allen Synagogen unter großen Feierlichkeiten gebetet wird, das sogenannte Kol-nidre-Gebet. Es hat folgenden Wortlaut:

"Alle Gelübde (Kol nidre) und Verbindlichkeiten und Beschwörungen und Eide, welche wir von diesem Versöhnungstage an bis auf den nächsten geloben, schwören und zusagen werden, die reuen uns alle und sollen aufgelöst, erlassen, aufgehoben, vernichtet, unkräftig und ungültig sein; unsere Gelübde sollen keine Gelübde, und unsere Schwüre keine Schwüre sein."

Der Inhalt dieses absonderlichen Gebetes ist den Juden schon vielfach zum Vorwurf gemacht worden, und sie reden sich dabei gewöhnlich in der Weise heraus, daß sie behaupten, die Gelübde, Schwüre und Eide, von denen in jenem Gebete die Rede ist, bezögen sich nur auf religiöse Dinge, gewissermaßen auf Gelübde und Eide, die der Jude vor sich selbst oder seinem Gotte leistet. Es ist aber nicht einzusehen, warum jemand, der es mit seinen Eiden gegen Gott so wenig genau nimmt, seine Schwüre gegen Menschen heiliger halten sollte. Auf alle Fälle hat der betende Hebräer beim Sprechen des Kol nidre das Recht, insgeheim dieses Gebet auf alle seine Schwüre und Eide zu beziehen.

\* \*

\*

Es ist kein Wunder, wenn ein Volk mit einer so eigenartigen Moral im Geschäftsleben einen gewaltigen Vorsprung gewinnt gegen Menschen, deren zartes Rechtsgefühl und Gewissen es nicht nur mit ihren Eiden und Schwüren, sondern auch mit bloßen Versprechungen und Zusicherungen genau nimmt. Jene talmudische Sittenauffassung, die den Hebräer wohl anhält; die Pflichten gegen seinen Stammes- und Glaubensbruder aufs peinlichste einzuhalten, sich aber der Pflichten gegen andere Menschen enthoben zu wissen, muß einen eigentümlichen Zwiespalt in unser Leben hineintragen. Die Hebräer sind auf solche Weise zu einer festen Vereinigung verbunden, die nicht nur ein starkes Gemein-Interesse besitzt, sondern zugleich sich in stiller Feindschaft gegen alle übrigen Menschen wendet. Da nun den Hebräern nach ihren Gesetzen überdies strengstens verboten ist, den Nichtjuden etwas von ihre geheimen Gesetzgebung zu verraten, so erlangt das Judentum auf solcher Grundlage den Charakter einer Verschwörung, die sich gegen alle nicht jüdischen Menschen kehrt.

Dazu kommt, daß die rabbinischen Lehren und Gesetze - mit wenigen Ausnahmen – nur in hebräischer Schrift und Sprache vorhanden und darum für die übrige Menschheit so gut wie unzugänglich sind. Die hebräische Schriftsprache ist aber eine Schlüsselschrift, deren Lesart und Auslegung durch Tradition in den Rabbinerschulen gelehrt wird. Die Juden sind dadurch in der Lage, jedem

Nichteingeweihten gegenüber zu behaupten, seine Lesart sei falsch. Tatsächlich sind denn auch diejenigen nichtjüdischen Gelehrten, welche, der hebräischen Sprache kundig, einen Blick in das rabbinische Schrifttum taten und einzelne verfängliche Stellen daraus übersetzten, immer in der heftigsten Weise von den Juden angefeindet worden. Nur durch Vermittlung getaufter Juden wurde es in einzelnen Fällen möglich, die richtigen Lesarten zu erfahren. Außerdem aber haben zuverlässige christliche Gelehrte seit Jahrhunderten in übereinstimmender Weise Übersetzungen jener unmoralischen Stellen geliefert, so daß gegen deren richtige Übertragung kaum noch Zweifel gehegt werden darf. Es seien hier nur genannt der Heidelberger Professor der orientalischen Sprachen Johann Andreas Eisenmenger, der im Jahre 1700 unter dem Titel: "Entdecktes Judentum" eine Übersetzung von Talmud-Auszügen lieferte; sodann der Kanonikus Professor August Rohling in Prag, der 1878 seinen "Talmudjuden" erscheinen ließ und seitdem der Gegenstand gehässigster Anfeindungen von Seiten der Juden wurde. Ferner haben die Orientalisten Professor Johann Gildemeister in Bonn († 1890), Dr. Jakob Ecker in Münster und Professor Georg Beer in Heidelberg bei Gelegenheit von Prozessen, die sich auf diese Dinge bezogen, als Gutachter vor Gericht jene Übersetzungen aus den rabbinischen Schriften als zutreffend bestätigt. Da sich dennoch die Juden immer wieder aufs Ableugnen legen, so besteht eigentlich im Interesse beider Teile ein dringendes Bedürfnis, die strittigen Talmudstellen durch unparteiische Sachverständige untersuchen zu lassen.

Merkwürdigerweise aber widerstreben die Hebräer einem solchen Vorgehen aufs nachdrücklichste, und auch die staatlichen Behörden haben sich solchem Ansuchen gegenüber bisher auffälligerweise ablehnend verhalten. Als im Jahre 1890 aus dem jüdischen Lager eine Eingabe an eine Reihe von Reichs- und Landesbehörden gerichtet wurde, des Inhalts, daß eine Kommission von unabhängigen Gelehrten eingesetzt werden möge, welche eine Nachprüfung der strittigen Stellen vorzunehmen habe, da wurde diesem Ansuchen von keiner Stelle stattgegeben. Das preußische Kultusministerium lehnte einen solchen Schritt als "untunlich" ab. Vergleicht man damit die Gründlichkeit, mit der die Jesuitenmoral vor der Öffentlichkeit erörtert worden ist und noch wird, so muß man zu der Ansicht kommen, daß die eifrigen Wahrheitsfreunde und Gegner der "Dunkelmänner" gegenüber den Juden ihren Aufklärungseifer merkwürdig zu zügeln wissen.

Die Sachlage ist sehr sonderbar. Die deutschen Volksvertretungen und Regierungen haben den Juden die bürgerliche Gleichberechtigung erteilt und sie als Religionsgemeinde anerkannt, ohne zu untersuchen, ob die jüdische Sittenlehre mit der Staatswohlfahrt vereinbar ist. Es darf daher nicht verwundern, wenn von völkischer Seite gegen diesen unhaltbaren Zustand immer wieder Sturm gelaufen wird. Der Streit wird nicht eher zur Ruhe kommen, als bis die Angelegenheit in unzweifelhafter Weise klargestellt ist.

\*

Der Staatslehrer und Diplomat Joh. Lud. Klüber († 1837) nennt die Juden schlechtweg "eine politisch-religiöse Sekte unter streng theokratischem Despotismus der Rabbiner" und "eine völlig geschlossene, erblich verschworene Gesellschaft für gewisse politische Grundsätze und Gebote für das gemeine Leben und den Handelsverkehr" (also nicht bloß für religiöse Zwecke!). Und das ist mit kurzen nüchternen Worten der Kern der Sache. Denn die Juden bilden nicht bloß, wie etwa die Christen, eine Religionsgemeinschaft, die sich auf gewisse sittliche

Lehren stützt und ihren Gott in bestimmten Formen anbetet; ihre Gesetze erstrecken sich auf allerlei praktische Lebensdinge, insbesondere auf die Pflege des Handels und der Geldleihe unter dem Einflusse einer besonderen Moral. Sie bilden, trotz ihrer Zerstreuung unter anderen Völkern, eine festgeschlossene Nation, ja, wie es Fichte ausdrückt, einen besonderen Staat. Und da sie zugleich auf die Reinhaltung ihres Blutes bedacht sind und nach Möglichkeit untereinander heiraten, so bilden sie auch eine für sich abgeschlossene Rasse. Das hat von allen Herrschern in Deutschland niemand klarer erkannt als der größte Realpolitiker unter ihnen: Friedrich der Große, der es für nötig hielt, sogar in seinem Politischen Testament von 1752 ausdrücklich seinem Nachfolger einzuschärfen: "Ferner muß der Herrscher ein Auge auf die Juden haben, ihre Einmischung in den Großhandel verhüten, das Wachstum ihrer Volkszahl verhindern, und ihnen bei jeder Unehrlichkeit, die sie begehen, ihr Asylrecht nehmen. Denn nichts ist für den Handel der Kaufleute schädlicher als der unerlaubte Profit, den die Juden machen."

*Moltke*, der in den Jahren 1830 - 32 bei seinem Aufenthalt in Polen Gelegenheit hatte, das Judentum gründlich zu studieren, faßt seine Wahrnehmungen in die Worte zusammen ("Darstellung d. inn. Verhältnisse in Polen", Berlin 1832):

"Die Juden sind trotz ihrer Zersplitterung eng verbunden. Sie werden durch ungekannte Obere zu gemeinsamen Zwecken folgerecht geleitet. Indem sie alle Versuche der Regierungen, sie zu nationalisieren, zurückweisen, bilden die Juden einen Staat im Staate und sind in Polen eine tiefe und noch heute nicht vernarbte Wunde dieses Landes geworden. Noch jetzt hat jede Stadt ihren eigenen (jüdischen) Richter, jede Provinz ihren Rabbi, und alle stehen unter einem ungekannten Oberhaupte, welches in Asien haust, durch das Gesetz zum beständigen Umherirren von Ort zu Ort verpflichtet ist, und den sie den "Fürsten der Sklaverei" nennen. – So ihre eigene Regierung, Religion, Sitte und Sprache bewahrend, ihren eigenen Gesetzen gehorchend, wissen sie die des Landes zu umgehen oder ihre Ausübung zu hintertreiben; und eng unter sich verbunden, weisen sie alle Versuche, sie der Nation zu verschmelzen, gleich sehr aus religiösen Glauben, wie aus Eigennutz zurück." 17)

\* \*

\*

Es geht also nicht an, diesen eigenartigen und festorganisierten feindlichen Staat des Judentums mit christlicher Toleranz und sentimentaler Nächstenliebe ignorieren zu wollen. Dieser feindliche Staat hat uns den Krieg erklärt, den Krieg bis aufs Messer, denn er trachtet unsere materiellen wie unsere geistigen Güter sich zu eigen zu machen. 18)

Adolf Wahrmund's in die Tiefe gehender Versuch, das Wesen des Semitismus zu enträtseln, sieht in unseren Juden das alte Prinzip der nomadischen Wüstenräuber fortleben, die über die Kulturländer dahinziehen, um die Weideplätze abzugrasen und verwüstet hinter sich zu lassen: Er sagt: 19)

"Nach talmudisch-rabbinischer Anschauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung – nichts anderes. Sie betrachten sich als Soldaten auf dem Marsche, die verborgen lagern,

oder durch falsche Flagge gedeckt sind – inmitten des Feindes, stets gewärtig des Zeichens zum Angriff und Überfall."

An all diesen Tatsachen wird nichts dadurch geändert, daß dieser oder jener Jude uns als ein recht harmloser und vielleicht sogar liebenswürdiger Mensch erscheint. Zweifellos besitzt der Jude auch manche menschliche und gesellige Tugenden, jedoch wer bürgt dafür, daß die von ihm zur Schau getragene Gesinnung, die eingestandenermaßen stets mit Bitterkeit wegen vermeintlicher Zurücksetzung gemischt oder mit verheimlichten Rache-Empfinden durchtränkt ist, aufrichtig genannt werden darf? Die besondere Stellung des Juden inmitten einer ihm innerlich fremden Gemeinschaft zwingt ihn, klug und vorsichtig aufzutreten. Er wäre ja töricht, wenn er seine Überhebung und Abneigung gegen alle nichtjüdischen Menschen offen zur Schau trüge. Wie könnte er dabei seine Zwecke erreichen? Die Schlauheit gebietet ihm, sich sanft und geschmeidig in die Umgebung zu schicken, Wohlwollen und gute Gesinnung gegen seine Mitbürger zur Schau zu tragen, um diese in ihrer Arglosigkeit für sich einzunehmen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur so kann er seine eigene geschäftlichen und die anderen heimlichen Zwecke des Hebräertums am besten fördern. Man halte also den Einwand, daß es doch auch recht nette und brave Juden gäbe, nicht für einen Beweis für ihre Ungefährlichkeit. Ausnahmen bestätigen die Regel, und gerade die Liebenswürdigkeit und scheinbare Harmlosigkeit ist eins der gefährlichsten Kampfmittel, die der Hebräer gegen seine Umwelt anwendet. Mag auch gelegentlich einen Juden sein gutes Herz anleiten, wirklich selbstlos und hingebend, ja aufopferungsvoll gegen andere Menschen zu sein (ein Fall, der wegen seiner Seltenheit hundertmal mehr aufgebauscht zu werden pflegt, als wenn es sich um Nichtjuden handelt), so bleibt doch der beste und sittlich höchststehende Hebräer immerhin ein Glied einer festgeschlossenen Gemeinschaft, die ihre Front gegen uns richtet. Und in dem Augenblicke, wo es gilt, jüdische Interessen gegen andere Interessen zu verteidigen, wird auch der edelste und bestgesinnte Jude die Partei Stammesgenossen ergreifen und jedem Nichtjuden seiner Feind gegenübertreten.

Luther erkannte die Sachlage bereits richtig, wenn er von den Juden sagt:

"Tun sie aber etwas Gutes, so wisse, daß es nicht aus Liebe, noch dir zugute geschieht; sondern weil sie Raum haben müssen bei uns zu wohnen, müssen sie aus Not etwas tun. Aber das Herz bleibt und ist, wie ich gesagt habe."

Wir befinden uns im Kriegszustande mit den Juden. Wenn uns eine Nation den Krieg angesagt hat und feindselig in unser Land eindringt, so haben wir kein Recht zu fragen: ist der Einzelne da drüben ein guter oder ein schlechter Mensch? – sondern von dem Augenblicke an ist jeder von ihnen unser Feind, gegen den wir uns wehren müssen.

## VI.

## Klatzkin's Bekenntnis

Denn es bisher nur genialen Geistern vergönnt war, hinter der täuschenden Maske des religiösen Bekenntnisses der Juden in Wahrheit eine Geschäfts-Genossenschaft, ja einen feindlich gesinnten jüdischen Sonderstaat zu entdecken, so bedürfen wir heute eines solchen intuitiven Blickes nicht mehr. Es liegen Geständnisse ehrlicher Juden vor, die die Tatsache in vollem Umfange zugeben. Es scheint, die Juden sind durch ihre erstaunlichen Erfolge so sicher gemacht, daß sie es nicht für nötig halten, noch länger Maskerade mit uns zu spielen; oder sie schätzen den Verstand und die sittlichen Willenskräfte der Gojim-Völker so niedrig ein, daß sie glauben, mit offener Karte spielen zu dürfen.

Die letzten Jahrzehnte haben uns Geständnisse von Juden gebracht, in denen schlechthin erklärt wird: Wir sind nur zum Schein eine Religions-Gemeinde; in Wahrheit hat unser Bekenntnis mit religiösen, d. h. mit hochgerichteten sittlichen Zielen nichts zu tun. Wir sind in Wirklichkeit eine Rechts- und Wirtschafts-Gemeinschaft. Unsere Lehre ist nicht eine sittliche Ideenlehre, sondern ein auf das praktische Leben zugeschnittenes Gesetz. Sie ist letzten Endes Staatsverfassung, die jede andere Verfassung ablehnt. Wir nehmen nur zum Schein die Staatsbürger-Rechte der nichtjüdischen Staaten an, um uns deren Vorteile zu sichern, in Wahrheit bleiben wir unerschütterlich Bürger des jüdischen Staates, der die Juden der ganzen Welt zusammenschließt. Auf die Gesetze der anderen Staaten pfeifen wir; wir besitzen unseren eigenen Rechtskodex und unsere eigene Gerichtsbarkeit. Durch eine unübersteigbare Mauer fühlen wir uns von allen anderen Menschengeschlechtern getrennt. Nicht die von unseren Feinden errichteten Ghettomauern trennen uns von der übrigen Menschheit, sondern die inneren Mauern, die von uns selbst errichtet sind - durch unser Gesetz, unsere Wesensart, unser Blut.

Wir passen uns den Gesetzen des Staates, in dem wir wohnen, nur insoweit an, als es die äußere Harmonie und unser Vorteil verlangt: insgeheim sind wir bemüht, diese Staatsgesetze nach Möglichkeit zu umgehen, sie zu beseitigen, den nichtjüdischen Staat zu zerstören und an seine Stelle den Judenstaat zu setzen...

Das ist in kurzen summarischen Worten der Sinn der Erklärung, die *Dr. Jakob Klatzkin* in der Zeitschrift "*Der Jude*", Nr. 9, Jahrg. 1916, veröffentlichte. Um Mißverständnisse zu verhüten, mag das Wesentliche hier wörtlich wiedergegeben sein.

Es war die Frage aufgeworfen, durch welche Mittel es den Juden gelungen sei, Jahrtausende hindurch sich zwischen fremden, oft feindselig gesinnten Völkern zu behaupten und ihr besonderes Wesen zu wahren, sich nirgends zu assimilieren. Klatzkin sucht die Lösung in dem eigentümlichen Charakter der sogenannten mosaischen Religion. Er sagt:

"Unsere Religion ist es, in der das Rätsel unserer Dauer im Galuth<sup>20)</sup> zu suchen ist. Sie ist die Macht, die uns von allen Völkern sonderte und in aller Zerstreuung einte. Die äußeren Ghettomauern, die von unseren Feinden errichtet wurden, hätten es nie bewirken können. Die *inneren* Mauern aber, die in unserer Religion gegründet und die wir auf dem Wanderweg mitgenommen und in den Siedlungen immer fester

ausgebaut haben, diese beweglichen "Zelte Jakobs" sind es, die uns überall ein eigenes Heim sicherten.

Die jüdische Religion ist reich an Umzäunungen, die unser Gemeinwesen gegen die Umwelt abgrenzen und ihm jede Fremdart fernhalten. Die jüdische Religion ist reich an Formen, die uns im Sein und Schein als Einheit binden und kennzeichnen. Ist sie doch im Gegensatz zu anderen Religionen keine Ideenlehre, sondern Gesetzeslehre. In unseren Gesetzen haben wir das Recht der Selbstbestimmung betätigt. Wir haben unseren Staat verloren, aber nicht unsere Staatsverfassung; wir erretteten sie gleichsam als tragbaren Staat, der uns auch in der Diaspora eine Art nationaler Autonomie ermöglichte.

Wir mußten viele Gesetze nach Verlust unseres Staates außer Geltung kommen, im ganzen und großen blieb jedoch unsere Gesetzes-Verfassung in Kraft; sie wurde noch erweitert, durch genauere Einzelbestimmungen ergänzt und vervollkommnet. Nur der jüdische Kodex beherrschte und gestaltete unser Leben in all seinen Äußerungen. Nur die jüdische Gerichtsbarkeit war uns maßgebend. Die Landesgerichtsbarkeit haben wir nicht angerufen und ihren Kodex nicht anerkannt. Wurden uns ihre Gesetze aufgezwungen, so haben wir sie als schlimme Verhängung angesehen, die zu beseitigen und zu umgehen wir stets bemüht waren. Sie behielten den Charakter – als "Gseroth²¹) einer frevlerischen Herrschaft" – auch wenn wir genötigt waren, sie durch die Formel: "Das Gesetz der Regierung ist gültiges Gesetz" zu sanktionieren. Deshalb wurde der Angeber ("Mossar"), d. h. der einen Juden bei der Regierung denunzierte, als Verräter betrachtet, zu Schadenersatz und anderweitiger Buße verurteilt und aus der Gemeinde ausgestoßen.

Unsere Exilfürsten, Gaomin, Rabbinim, waren nicht Geistliche und Seelsorger – wie die modernen westlichen Rabbiner, die das Judentum in eine Kirche verwandeln, sich in Anlehnung an die christliche Geistlichkeit und Seligkeit gerne nennen; sie waren Vorsteher und Verwalter unseres Gemeinwesens; sie waren Richter, Dajanim; sie waren die obersten Behörden unseres exilarchistischen Staates. Ihre Gerichtshöfe hatten die Befugnis, auch Strafurteile zu fällen und zu vollziehen. Ihre Anordnungen hatten nicht nur religiöse Autorität, die Ungehorsam und Übertretung mit Ausschluß aus der Kirche beantwortet; sie waren mit Machtmitteln eines musterhaft organisierten und sehr strengen Regimes ausgestattet, das Zuwiderhandlungen recht empfindlich ahndete. Wir fügten uns ihnen in Liebe, aber auch in Furcht vor der Gesetzesgewalt.

Unsere Gesetzes-Verfassung erhielt uns in der Diaspora eigenartige religiösnationale Wirtschaftsformen, die in ihren Funktionen und Institutionen viele Erwerbszweige umfaßten, wenn auch gewisse "an das Land gebundene Gebote" im Galuth keine Anwendung finden konnten.

Die Fremdherrschaft hat uns daher die Selbstverwaltung nicht entwinden können, solange wir unter der Botmäßigkeit unserer eigenen Gesetze und Gesetzeslehrer standen. Wir waren nicht eine Glaubensgemeinde; wir bildeten eine in sich geschlossene Rechts- und Wirtschafts-Gemeinschaft. Nicht ein Bekenntnis, sondern vornehmlich eine Satzung war das Gefüge des einen Volkes. Nicht so sehr der religiöse und sittliche Lehrinhalt des Judentums als die konkreten Formen unserer Staatsverfassung trennten uns von allen Religionen, in deren Mitte wir unsere Zelte aufschlugen. Wir ruhten nicht an den Ruhetagen des Wirtsvolkes und feierten nicht seine Gedenktage, teilten nicht seine Freuden und seine Leiden und waren nicht um

die Wohlfahrt des fremden Staates besorgt. Eine starke Mauer, von uns selbst errichtet, sonderte uns vom Landesvolke ab, und hinter der Mauer lebte ein jüdischer Staat in Miniatur."

Es war im voraus zu sehen, daß dieses Bekenntnis vielen vorsichtigen Juden unbequem sein würde, sobald es in nichthebräische Kreise dränge; und so waren jüdische Blätter rasch bei der Hand, diese Auslassung als die eines Außenseiters hinzustellen. Wer nun freilich Geist und Wesen der rabbinischen Lehren kennt, der weiß, daß die von Klatzkin unverhohlen ausgesprochenen Sätze nur Folgerungen aus dem Talmud und Schulchan aruch darstellen. Zudem haben inzwischen auch andere Juden sich zu diesen Auffassungen bekannt. So sagte der Zionist Alfred Nossig aus Berlin auf einer Tagung in Wien im Dezember 1919:

"Wie alle Orientalen pflegten auch die hebräischen Weisen ihre Lehren in einer verhüllenden Bildersprache auszudrücken... Die goldenen Äpfel der Erkenntnis umspannen sie – nach ihrem eigenen Gleichnis - mit silbernen Netzen. Der Kern unserer Stammeslehre war esoterisch ("für die Eingeweihten bestimmt, geheim, vertraulich"). Mündliche Überlieferung vertraute ihn einer Auslese des Volkes an – von Geschlecht zu Geschlecht. Wer aber den Schlüssel wieder zu finden sich bemüht, wer in dem Kulturschutt zu graben und die Wort-Hieroglyphen zu entziffern versteht, der erkennt, daß diese Lehre von Urbeginn tiefste Weltweisheit und gleichzeitig bewunderungswürdige politische Kunst in sich barg, gehüllt in das harmlose Kleid eines frommen Glaubens." <sup>22)</sup>

Also auch hier das Bekenntnis, daß es *politische* Künste sind, welche die Juden in das "harmlose Kleid eines frommen Glaubens" zu hüllen wissen, um die arglosen Gojim zu täuschen. Kurz: Sie treiben Taschenspielerei.

Wenn solche Einsichten endlich in weiteren Volksschichten Platz greifen, so wird der Tag kommen, wo der erweckte Geist der Völker aus den nüchternen Tatsachen die Folgerungen zieht. Erkennt man erst allgemein die Hebräer als eine Geschäftsund Betrüger-Genossenschaft, so wird sie auch die religiöse Maske nicht mehr zu schützen vermögen. Heute aber schon darf jeder als Volksfeind und ein Gehilfe der Betrüger angesehen werden, der die Aufklärung über diese Dinge zu hintertreiben sucht und durch Verteidigung der jüdischen Sonderrechte Staat und Volk betrügen hilft.<sup>23)</sup>

### VII.

## Zur Auseinandersetzung mit Sombart

Nachdem wir so unsere eigene Stellungnahme im Umriß gekennzeichnet haben, bleibt uns die Aufgabe, den Ausführungen Sombart's zu folgen<sup>24)</sup>, um sie teilweise bestätigend zu ergänzen, teilweise eine andere Auffassung geltend zu machen. Sombart selbst gibt zu, daß sein Buch einseitig sei und sein wolle. In der Tat hat er eine Geschichtsschreibung der jüdischen Wirtschafts-Methode geliefert, die obwohl der Verfasser sich sichtlich bemüht, sachlich zu sein, und sich aller Werturteile zu enthalten - dennoch vorwiegend von der Sonnenseite aus geschrieben ist. Wer sonst nichts von der Weltgeschichte wüßte und dieses Buch läse, müßte den Eindruck gewinnen, als seien die Hebräer das allein bewegende Prinzip - nicht nur in der Volkswirtschaft, sondern in der Kultur überhaupt, - als seien alle großen Unternehmungen und alle Fortschritte nur ihnen allein zu verdanken. Diesen Eindruck zu erwecken ist indessen schwerlich die Absicht des Verfassers gewesen, und er würde eine solche Auslegung wohl schlechthin abweisen. Es ist aber zu verstehen, daß in einer Zeit, wo den Hebräern soviel Abträgliches nachgesagt wurde, der Wunsch entstehen konnte, auch einmal alles das aufzuführen, was zu ihren Gunsten spricht. Sagt doch Sombart - obwohl er sich der Werturteile enthalten will:

"Wie die Sonne geht Israel über Europa: wo es hinkommt, sprießt neues Leben empor, von wo es wegzieht, da modert alles, was bisher geblüht hatte." (S. 15.)

Ein anspruchsvolleres Werturteil über ein Volk läßt sich wohl kaum fällen, und es ist gewiß angebracht, einmal im einzelnen zu untersuchen, inwieweit ein solcher Ausspruch berechtigt ist.

Fleiße Sombart aus außerordentlichem hat der Literatur zusammengetragen, was auf die Tätigkeit der Hebräer ein günstiges Licht werfen kann. Er gibt zu, daß noch andere Faktoren an dem Aufbau des modernen Kapitalismus - der ihm gleichbedeutend zu sein scheint mit moderner Kultur mitgewirkt haben, er will sie aber in seinem Buche nicht erwähnen. Er meint, man werde in seiner Schrift vergeblich suchen "auch nur einer einzigen Stelle so etwas wie eine Bewertung der Juden, ihres Wesens und ihrer Leistungen zu entdecken", dennoch sagt er wenige Zeilen später von den Juden: "Sie über allen Völkern sind ein ewiges Volk." Das ist eine vielgehörte Meinung, und dennoch dürften die Urväter des Judentums schwerlich älter sein, als die Urväter anderer Rassen, denn es ist nicht bekannt, daß die Menschwerdung der übrigen Völker erst in geschichtlicher Zeit vor sich gegangen wäre; ebensowenig ist das Volks-Dasein der Hebräer älter als dasjenige anderer Nationen. Im Gegenteil - es gab in der Weltgeschichte schon alte Kulturen, ehe das Judenvolk auftauchte. Und wenn Sombart fortfährt unter den Leistungen der Juden u. a. aufzuzählen: "Sie haben uns den einigen Gott und Jesum Christum und also das Christentum geschenkt", so ist das nicht nur ein Werturteil, sondern eine schönrednerische Lobpreisung, die angesichts unserer modernen Kenntnis von diesen Dingen geradezu eine Leichtfertigkeit genannt werden darf.

Schon die Behauptung, die Hebräer hätten den Monotheismus, die Eingottlehre erfunden, ist eine Fabel, da ja die ältesten jüdischen Schriften eine ganze Reihe von

Göttern kennen, wie Elohim, El-Schaddai, El-Eljon, Adonai, Zebaoth, Jahwe usw. Erst Luthers oft sehr freie Übertragung dieser Namen durch die einheitliche Bezeichnung "Gott der Herr" hat den Anschein des jüdischen Monotheismus entstehen lassen.

Überdies ist es seit Jahrzehnten klargestellt, daß der jüdische Gott nichts gemein hat mit dem christlichen Himmelsvater oder dem Allvater der germanischen Völker. Jahwe ist vielmehr der ausschließliche Stammesgott der Hebräer; er will gar nicht der Gott der anderen Völkersein, denn er verfolgt diese mit unversöhnlichem Hasse und stellt seinem Günstling die Aufgabe, sie zu vernichten, oder wie Luther übersetzt: "zu fressen". Er ist nicht der "einige Gott" aller Völker, sondern ein Stammesgötze, ein nationaler Sondergott. Deshalb auch das Judentum keineswegs den Anspruch erheben, der Welt "den" einigen Gott geschenkt zu haben. Die Aufdeckung der Ägyptologen und Assyriologen haben gezeigt, daß jene alten Kulturvölker schon einen einigen Gott verehrten, längst ehe das Judenvolk bekannt war. <sup>25)</sup>

Auch unsere germanischen Vorfahren verehrten in ihrem Ziu (Tius) einen einigen Gott und Allvater, wie die Ägypter in Ptah, die Inder in Dyaus Pitar (woraus der römische Jupiter entstand), die Griechen in Zeus, die Perser in Ahura-mazda (Ormuzd).

Noch gröber ist, was Sombart seinen Lesern in bezug auf Christus zumutet. Auch hier sind wir heute genügend unterrichtet darüber, daß Christus nicht vom jüdischen Stamme, sondern ein heidnischer Galiläer war. Die Feindschaft der Juden gegen ihn zieht sich durch alle Kapitel der Evangelien hindurch; die Juden verfolgen ihn beständig, so daß er immer wieder "in die heidnischen Lande" vor ihnen flüchten muß. Ihr Haß gegen ihn ist gerade darum so fanatisch, weil aus seiner Lehre eine ihnen fremde Geisteswelt spricht, der Geist der anderen Rasse, der sich gegen das jüdische Wesen auflehnt. Denn Christi Lehre bedeutet ja in allen Stücken eine direkte Umkehr der jüdischen Moral.

Christus hatte also mit den Juden nichts gemein, weder innerlich noch äußerlich, Seine Lehre ist der ausgesprochenste Gegensatz, ja der nachdrücklichste Protest gegen die jüdische Moral und Weltanschauung, und das ganze Leben Christi ist ein beständiger Kampf gegen das Judentum. Paul de Legarde sagt: "Kein Volk schlägt sein Ideal ans Kreuz, und wen ein Volk ans Kreuz schlägt, der entspricht sicher nicht dem Ideal dieses Volkes." Das Johannes-Evangelium zeigt den Rassen-Gegensatz zwischen Galiläern und Juden besonders deutlich. Als die Juden sich rühmen, die Kinder Gottes zu sein, nennt Christus sie Kinder des Teufels. (Ev. og. 8, 44.) Es läßt sich also kaum etwas Leichtfertigeres und Gedankenloseres sagen, als daß die Juden uns das Christentum geschenkt und daher Anspruch auf unsere Dankbarkeit hätten. Den Gipfel der Sinnlosigkeit und den Charakter eines völlig Urteilsunfähige berechneten Bluffs erreicht aber diese Phrase im Munde der Juden selber. Man braucht nur gegenzufragen: Wenn die Juden irgendein Verdienst um das Christentum zuzumessen hätten - warum gönnten sie diesen nachweislich großen Fortschritt in der sittlichen Erkenntnis und der Menschenveredlung Andern, anstatt sich selber damit zu bereichern? Und wollen sie, die noch immer eine maßlose Verachtung und Anfeindung gegen Christus und seine Lehre hegen, nicht auch einen Teil der Verantwortung übernehmen für die Peinigung und Hinmarterung des Heilands?

## VIII.

## Jüdische Erfolge in neuerer Zeit

Sombart weist darauf hin, daß mit der Wanderung der Juden im sechzehnten Jahrhundert eine auffällige Verschiebung des Wirtschafts-Zentrums in Europa wahrnehmbar sei. Die aus Spanien ausgewiesenen Hebräer wanderten zum größten Teil (man spricht von 90 000) nach der europäischen und asiatischen Türkei, wo sie noch heute als "Spaniolen" bekannt sind. Eine andere ansehnliche Menge (25 000) wanderten nach Holland, Hamburg und England. Die übrigen, etwa 50 000, zerstreuten sich nach verschiedenen Ländern Europas und Amerikas. Es ist nicht zu leugnen, daß von dieser Zeit ab das wirtschaftliche Leben Spaniens einen starken Rückgang erlitt, während dort, wo die Juden sich hinwendeten, der Handel neuen Aufschwung nahm. Das ist aber an sich nichts Wunderbares, und das Gleiche hätte geschehen können, wenn es sich bei diesen Wanderungen nicht um Hebräer, sondern um Leute anderer Nationalität und Rasse gehandelt hätte. Das haben ja die Einwanderungen der Hugenotten u. a. deutlich bewiesen. Jede starke Abwanderung muß einen Rückschlag im wirtschaftlichen Leben eines Landes erzeugen, während andererseits ein starker Zuzug, gleichviel aus welchen Elementen er besteht, immer belebend auf das Wirtschaftsleben wirken wird. Wir erleben das im kleinen alle Tage - bei Verlegung einer Fabrik, einer Garnison usw. -In unserem Falle kommt in Betracht, daß die Hebräer zum großen Teil Kapital und zwar nach aufstrebenden Ländern mitbrachten und somit in doppeltem Sinne wirtschaftlich belebend wirken mußten. Diese Belebung besteht in Mobilisierung aller Werte und Kräfte, durch die sie der Volkswirtschaft einen gewaltigen Anreiz geben, und wirkt letzten Endes aufzehrend und verwüstend auf die Völker.

Immerhin sei den Juden der Ruhm zugestanden, Handel und internationalen Verkehr zu beleben. Nur wolle man dabei nicht vergessen, daß sie die Belebung des Handels doch nicht aus Liebe zu ihrer Mitmenschheit betreiben, sondern um ihres eigenen Gewinns willen. Sie erzeugen überall Verkehr und Umsatz, um dabei für sich die größten Vorteile herauszuschlagen.

Reichlich kühn nimmt es sich aus, wenn Sombart uns zu überzeugen sucht, die moderne Kolonial-Wirtschaft verdanke ihre Entwicklung hauptsächlich den Hebräern. Gewiß gingen die Juden auch in die neuerschlossenen Kolonien, wie sie überall hingehen, wo geschäftliche Prosperität lockt. Sombart tischt uns die unerwiesene Legende auf, schon auf dem Schiffe des Kolumbus habe sich eine Anzahl Juden befunden (aber wohl nicht bei der eigentlichen Entdeckungsfahrt!) und der erste Europäer, der amerikanischen Boden betrat, sei der Jude Luis de Torres gewesen. Die Expeditionen des Kolumbus seien ausschließlich mit jüdischem Gelde ausgerüstet worden, und wir hätten somit die Entdeckung Amerikas den Juden zu verdanken. Noch verwegener ist die Vermutung, Kolumbus selber könne Jude gewesen sein, weil nämlich irgendein Kolumbusforscher eine Familie "Colon" entdeckt haben will, in die eine Jüdin hinein heiratete. Diese halbjüdische Familie Colon soll nun identisch sein mit der Familie Colombo. Eine genealogische Kraftleistung, die deshalb nicht wahrscheinlicher wird, weil in beiden Familien der Vorname Christobal vorkommt.

Man sieht, wie leicht manche Leute bereit sind, alles Bedeutsame in der Welt für die Juden in Anspruch zu nehmen; und so versteigt sich Sombart unter Hinweis darauf, daß in Amerika bereits um das Jahr 1820 - 30 zahlreiche Judenfirmen bestanden, zu dem verwegenen Wort: "Amerika in allen seinen Teilen ist ein Judenland." Er erwähnt mit Genugtuung, daß heute die Stadt New York nahezu eine Million Juden zählt, von denen allerdings der größte Teil seine kapitalistische Karriere überhaupt noch nicht begonnen habe; und da alle Hebräer nach seiner Meinung ein Passe-partout für die Millionär-Laufbahn in der Tasche tragen, so sieht seine Phantasie im Amerika der Zukunft ein Land, worin nur noch Slawen und Neger als dienende Klasse und die Hebräer als Herrscher wohnen. Mit orientalischer Phantastik nennt er die Juden "den goldenen Faden in dem Gewerbe der amerikanischen Volkswirtschaft".

In bezug auf die Kolonien im allgemeinen spricht er den merkwürdigen Satz aus:

"Ihr Wirtschaftskörper hätte sich verbluten müssen, wenn nicht von außen ein beständiger Blutstrom in Gestalt von Edelmetall ihm zugeflossen wäre. Diesem Blutstrom aber leitete der Juden-Kommerz in den Kolonien." (S. 43.)<sup>26)</sup>

Wir begegnen auch hier wieder dem Wahn, daß aller Goldreichtum der Welt von jeher den Juden gehört hätte, oder daß die Juden das Gold selbst erzeugten. In Wirklichkeit erzeugt der Jude im allgemeinen weder Waren noch Geld, sondern er weiß nur mit besonderem Geschick fremde Waren und fremdes Gold in seine Hände zu bringen, um sie mit ansehnlichem Gewinn weiter zu leiten. Wenn also die Juden das Geld nicht hätten, so hätten es andere Leute; und auch den notwendigen Handel würden andere besorgen, wenn sie der Hebräer nicht beiseite zu drängen wüßte. Darum ist es wieder eine befremdliche Übertreibung, wenn der vorgeblich objektive Gelehrte ausspricht: "die Vereinigten Staaten haben es den Juden zu verdanken, wenn sie überhaupt da sind."

Sehr wahrscheinlich war fast immer ein Jude dabei, wo etwas geschah, das für Geschäfte Aussicht bot; aber doch nicht, um dem Gemeinwohl zu nützen, sondern um die Gelegenheit auszunutzen und für sich das Beste in Anspruch zu nehmen. Sombart selber schildert den Vorgang bei der Besiedlung Nord-Amerikas in folgender Weise.

"Ein Trupp kernfester Männer und Frauen – sogar zwanzig Familien zog in die Wildnis hinein, um hier ihr Leben neu zu begründen. Unter diesen zwanzig Familien waren neunzehn mit Pflug und Sense ausgerüstet und gewillt, die Wälder zu roden, die Steppe abzubrennen und mit ihrer Hände Arbeit sich ihren Unterhalt durch Bebauung des Landes zu verdienen. Die zwanzigste Familie aber machte einen Laden auf, um rasch die Genossen auf dem Wege des Handels mit den notwendigsten Gebrauchs-Gegenständen... zu versehen. Diese zwanzigste Familie kümmerte sich dann auch sehr bald um den Vertrieb der von den neunzehn Anderen der Erde abgewonnenen Produkte. Sie war diejenige, die am ehesten über Bargeld verfügte und deshalb in Notfällen den Anderen mit Darlehen nützlich werden konnte. Sehr häufig gliederte sich an den Laden eine "Landes-Leihbank" usw. (S. 44.)

Damit entwirft er tatsächlich in schlichten Worten ein Bild von der Rolle, die der Hebräer unter arbeitenden produktiven Völkern spielt; nur will uns bedünken, daß die eigentliche Kulturarbeit von den Leuten mit Hacke und Spaten, mit Pflug und Sense geleistet wird und nicht von dem Ladenbesitzer; und wenn sich für den Ladenbetrieb kein Hebräer findet, so wird unter den zwanzig Familien sicher eine vorhanden sein, die sich dieses Geschäftes annimmt, sobald das Bedürfnis dafür besteht. Denn im Grunde lernt sich nichts so leicht, als dieser elementare Produktenhandel und die Geldleihe; und wir erleben ja alle Tage und allerwegen, wie sich Leute von sehr mäßigen Fähigkeiten und von geringerer Herkunft dieses Geschäfts mit gutem Erfolge annehmen. Daß der Hebräer mit seiner besonderen Begabung für das Fach, und wir dürfen wohl sagen: mit seiner rücksichtsloseren Ausnutzung der Lage, dabei meist weiter kommt, als andere naive Menschen, sei gern zugestanden.

Im weiteren sucht uns Sombart nichts Geringeres nachzuweisen, als daß der Hebräer einen wichtigen Anteil habe an der Herausbildung des modernen Staates. Er gibt zu, die Juden seien in ihrem innersten Wesen ein "unstaatliches Volk". In der Tat haben sie ja nirgends außer dem ehemaligen Judenreiche in Palästina einen Staat in der Welt zu gründen vermocht.<sup>27)</sup> Dennoch will Sombart jüdischen Staatsmännern in leitender Stellung einen wichtigen Anteil an den modernen Staaten zugestehen. Es klingt fast wie beißende Ironie, wenn er sagt:

"Aber wenn wir auch unter den Regierenden des modernen Staates keine Juden finden, so können wir uns diese Regierenden, können wir uns den modernen Fürsten nicht gut ohne den Juden denken." (S. 50.)

Wer erinnert sich da nicht an Tallerand's giftiges Wort: "Der Finanzmann trägt den Staat, wie der Strick den Erhängten"! Und auch Sombart kann sich bei der Zusammenstellung von Fürst und Jude der ironischen Anmerkung nicht enthalten, daß zu einem Faust ein Mephisto gehöre. Er fährt dann fort:

"Ich denke daran, daß sie (die Hebräer) es vor allem waren, die dem werdenden Staate die materiellen Mittel zur Verfügung stellten, mit deren Hilfe er sich erhalten und weiterentwickeln konnte." (S. 50.)

Er verrät uns freilich nicht, wo die Juden diese Mittel herzunehmen pflegten, nämlich: wenn nicht aus den Kassen des Staates selber, so aus den Taschen des geschröpften Volkes. Er verrät uns nicht, wie die Hebräer vor allem die Kunst gepflegt haben, alle Staaten tief in Schulden zu stürzen, und wie diese Staatsanleihen wiederum meist durch Juden vermittelt und beschafft werden, wobei ein Reichliches für den Vermittler abfällt, wie also der Staat so recht eigentlich zur melkenden Kuh für den Hebräer wird. Man darf hier mit Recht fragen: Geben denn die Hebräer das Geld her aus Liebe für den Fürsten und für den Staat? – oder geben sie es nicht vielmehr, um auf diese Weise Staat und Fürst von sich abhängig zu machen und ein Wirtschafts-System zu schaffen, durch welches sie fortgesetzt der Nation gleichsam das Mark aus den Knochen saugen?

Die den Juden nachgerühmten Verdienste entspringen nicht etwa dem Drange eines menschenfreundlichen Herzens, sondern lediglich der Sucht nach Gewinn.

Wenn Sombart nun mit großer Gewissenhaftigkeit die Tatsachen zusammenträgt, wie die Juden von jeher in Kriegszeiten die Armeelieferanten waren, so rechnet er ihnen als ein großes Verdienst um den Staat an, was doch lediglich der Trieb war, sich rasch und mühelos zu bereichern.

In den Ausführungen über Polen wurde gezeigt, daß die Juden durch ihre weit verzweigte Organisation den gesamten Getreide- und Viehhandel in der Hand haben, und so ist es denn kein Wunder, wenn sie in Kriegszeiten am ersten bei der Hand sind – und auch am besten imstande sind – die Armee-Lieferungen zu übernehmen. Daß sie dies aus Aufopferung für den Staat tun und dabei etwas verschenken, wird niemand glauben, aber es ist eine spezifisch jüdische Taktik, die raffinierte Ausbeutung noch als eine gemeinnützige Wohltat hinzustellen.

Es sei ohne weiteres zugestanden: die nichtjüdischen Völker, besonders die germanischen Menschen, sind in wirtschaftlichen Dingen von einer gewissen Naivität und Unbeholfenheit. Ja, es gibt ausgezeichnete, geistig hochstehende Naturen, denen alles Geld- und Rechenwesen einen inneren Widerwillen erweckt. Und eben diese Schwäche – die man ebensogut eine Stärke nennen könnte, und die sicher in einer hochgearteten seelischen Verfassung ihnen Grund hat - wußte sich der Hebräer von jeher zunutze zu machen. Er war überall bereit, dieser gerade in aristokratischen Kreisen bestehenden Abneigung gegen alle Geld- und Handelsgeschäfte Vorschub zu leisten und sich als dienstbeflissener Vermittler und Helfer anzubieten. So sagt Sombart von einem Hofjuden Moses Elkhan, der um 1700 in Frankfurt a.M. lebte:

"Der betriebsame Mann, der Schmuck für die Fürstin, Livreestoffe für den Oberstkämmerer, Delikatessen für den Küchenmeister besorgte, war auch gern bereit, eine Anleihe zu negociieren." (S. 58.)

Solche Geschäfte sind dem Hebräer eine willkommene Gelegenheit, andere Personen von sich abhängig zu machen und einen bestimmten Einfluß auf die Verhältnisse zu erlangen. Allerwegen spielt er die Rolle des Joseph in Ägypten, den Potiphar über alle seine Güter setzte, und der seinen Herrn bald so bequem gewöhnte und einschläferte, daß es von diesem heißt: "Er ließ alles unter Josephs Händen und nahm sich keines Dinges mehr an, als daß er aß und trank." (1. Moses 39, 6.) Das war für Joseph die Vorstufe zum allmächtigen Finanzmann Ägyptens, als welcher er dann Land und Leute bis aufs Hemd ausplünderte. (Siehe 1. Mose 47, 13 - 20.)

Denn dem Hebräer ist nicht bloß am Gewinn gelegen; er will ausbeuten, herrschen und unterjochen. Bald weiß er seine vertrauensseligen Klienten in eine Zwangslage zu versetzen und ihnen den Daumen aufs Auge zu drücken. Er kennt nicht den Grundsatz "Leben und leben lassen", er läßt nicht locker, als bis er alles an sich gerissen hat.

Aber gleichviel, was die Hebräer auch treiben mögen: Sombart weiß einen beschöningenden Sonnenstrahl auf ihre Taten zu lenken. Er erwähnt rühmend von unserer Zeit, daß heute der Hofjude ausgeschaltet sei und daß die Beleihung (wir können auch sagen Bewucherung) von Fürsten und Staaten heute nicht mehr die Sache eines Einzelnen wäre, daß sich die vermögende Judenschaft in ihrer Gesamtheit in dieses Geschäft teilt. Und auch das rechnet ihnen Sombart als ein Verdienst an. Er sagt:

"Und nun sind es nicht zuletzt wiederum die Juden, dies dieses moderne Anleihewesen haben ausbilden helfen. Sie sind es also, die sich selbst als monopolistische Geldgeber überflüssig gemacht und damit noch viel mehr bei der Begründung der großen Staaten mitgeholfen haben." (S. 59.)

Welch ein Edelmut! - möchte man ausrufen. Aber man weiß nicht mehr recht, ob es eine Anerkennung oder ein Tadel sein soll, wenn Sombart den Hebräern die "Kommerzialisierung des Wirtschaftslebens" zuschreibt und darunter die Auflösung aller wirtschaftlichen Vorgänge in Handelsgeschäfte versteht. Er erblickt nämlich die Erfüllung des Kapitalismus in der "Verbörsianisierung der Volkswirtschaft". Er sagt:

"Zunächst vollzieht sich ein Prozeß, den man die Versachlichung des Kredits und ihre Verkörperung in Wertpapieren nennen mag. An ihn schließt sich der Vorgang, der unter dem Namen Mobilisierung, oder wenn man ein deutsches Wort vorzieht, der Vermarktung dieser Forderungsrechte und ihrer Träger bekannt ist." (S. 60.)

Wir haben uns in der Neuzeit gewöhnt, unter Kredit etwas Wertvolles und höchst Schätzbares zu verstehen; nüchterne Leute nennen es dagegen auf gut deutsch: Pumpenwirtschaft; und die "Objektivierung der Forderungsrechte" könnte man ebensogut die "Verpapierung aller Werte" nennen, d. h. die Umwandlung aller Wertobjekte in leicht transportable Schuldverschreibungen. Die Wertobjekte in Gestalt von Papieren (Aktien, Pfandbriefen, Wechseln usw.) erleichtern nun zwar den kaufmännischen Verkehr und fördern die Abwicklung der Marktgeschäfte. Aber in dieser Mobilisierung aller Werte liegt auch eine große wirtschaftliche Gefahr. Man stelle sich vor, daß ein Milliardär die Möglichkeit besitzt, eine Unmenge solcher Wertpapiere zu kaufen und damit die Besitztitel auf einen erheblichen Anteil unseres Vaterlandes in die Tasche zu stecken, um damit ins Ausland zu verziehen. Jedenfalls werden alle Dinge, der Grund und Boden nicht ausgeschlossen, auf diese Weise leicht zu einem Gegenstand der Spekulation. Und auch hierbei folgt der Hebräer – wenn nicht einer wohlbewußten Berechnung - so seinen Rasseinstinkten. Der Nomade, dem der Sinn für Beständigkeit und Seßhaftigkeit fehlt, hat den Wunsch, alle Dinge transportabel zu machen, um sie überall hin leicht mitnehmen zu können, wie einst die silbernen und goldenen Gefäße und Geräte aus Ägypten.

Die Vorläufer für das Wertpapier, d. h. die verkäuflichen Schuldverschreibungen, finden sich, wie Sombart nachweist, schon in Bibel und Talmud. In der Tat dreht sich ja das jüdische Leben wesentlich um die Begriffe der Geldleihe und des Handelsgeschäfts, die sogar in den religiösen Schriften der Juden einen wichtigen Platz einnehmen. Wie aus einer Stelle des Rabbi Schabbatai Cohen, die Sombart anführt, hervorgeht, erstreckte sich die Tätigkeit der Rabbiner auch auf die geschäftliche Organisation. Die erwähnte Stelle spricht von Verordnungen, welche die Rabbiner zur Ausbreitung des Handels eingeführt hatten, Der betreffende Rabbi bedauert, daß der Handel mit Schuldscheinen ihrer umständlichen Übertragung wegen nicht stark sein kann, rühmt hingegen, daß zu seiner Zeit (im 17. Jahrhundert) der Umsatz bei Inhaberpapieren bedeutend größer ist, als der Umsatz von Mobilien, und deshalb, sagt er, sind alle Verordnungen der Rabbiner für eine Ausdehnung des Handels sehr zu berücksichtigen.

Man ersieht hieraus, daß der Rabbi im Judentum nicht nur, wie der christliche Geistliche, Priester, Seelsorger, sondern auch geschäftlicher Ratgeber<sup>28)</sup> und – wie wir später erfahren werden – politischer Organisator und Leiter seiner Gemeinde ist

Die Verpapierung der Wirtschaftswerte entspringt bei dem Hebräer weiterhin der Sucht, beständig neue Handelsobjekte zu schaffen; denn ihm ist der Handel Selbstzweck, die eigentliche Lebensaufgabe, und all sein Sinnen geht darauf aus, ihn auszudehnen. Uns ist er nur ein notwendiges Übel, gleichsam ein Handlanger der Produktion und des Konsums; dem Hebräer scheint die Welt nur dazu da zu sein, um ein großes Warenhaus aus ihr zu machen. Während uns jede Schuldverschreibung, jedes Wertpapier nur eine Quittung darstellt für ein gegebenes Darlehen, hat der Hebräer es in ein Handelsobjekt umgewandelt. Sombart sagt:

"Das Effekt (Wertpapier) ist seinem inneren Wesen nach dazu bestimmt, in den Verkehr zu kommen. – Es hat seinen Beruf verfehlt, wenn es nicht gehandelt wird." (S. 91.)

Das ist eine spezifisch jüdische Auffassung, die uns nicht ohne weiteres einleuchtet; aber wir hören sogleich die Begründung auf der Grundlage der nomadischen Weltanschauung:

"Alle Eigenart, die unser Wirtschaftsleben durch die Ausbildung der Effekten erfährt, beruht schließlich in deren Beweglichkeit, die sie zum raschen Besitzwechsel geeignet machen." (S. 92.)

Wir fragen: Ist denn der häufige Besitzwechsel eine Notwendigkeit für einen gesunden Bestand der Volkswirtschaft? Ist er ein Bedürfnis für ein seßhaftes und produktives Volk? Was wird denn durch das beständige Hin- und Herschieben der Werte Positives geleistet? Den soliden wirtschaftlich produktiven Kreisen muß ganz im Gegenteil die Stetigkeit und der sichere Bestand als wünschenswertes Ziel erscheinen. Aber der Hebräer verbindet mit der leichten Verkäuflichkeit der Werte noch die Absicht, durch fortwährende Kursverschiebungen Gewinne heraus zu schneiden; und wir werden später noch erkennen lernen, wie diese Gewinnschneiderei auf Kosten der ehrlichen produktiven Gesellschaft betrieben wird.

\* \*

\*

In der Auffassung solcher Dinge offenbart sich unbewußt der Gegensatz zweier Weltanschauungen. Der Seßhafte wünscht Beharrung und Stetigkeit, der Nomade Umschwung und Mobilisation. Sombart gesteht zu, daß dieser fremde Grundsatz des leichten Besitzwechsels und der beständigen Wertverschiebung dem deutschen und auch dem römischen Recht fremd war, und daß er aller Wahrscheinlichkeit nach dem jüdischen Ideenkreise entstammt.<sup>29)</sup> Wohl begreiflich, denn das Mobilisations-Recht ist das Recht des Umschwungs und Umsturzes. Sombart nennt das jüdische Recht "verkehrsfreundlich"; das ist eine Umschreibung für den Begriff der Mobilisation und Wertverschiebung. Während wir den Handel auf das Notwendige beschränkt sehen möchten, trachtet der Jude ins Unbegrenzte und auf alle erdenkbaren Gebiete auszudehnen. Dem Handel möglichst große Freiheiten und Rechte zu verschaffen ist das beständige Bestreben der Hebräer. Unter dem Namen "Marktschutz" verlangen sie eine unbedingte Anerkennung und Sanktion aller Handelsgebräuche. Sie gehen soweit, zu fordern, daß gestohlene Gegenstände, die in Händen von jüdischen Hehlern gefunden werden, vom rechtmäßigen Eigentümer nicht zurückverlangt werden dürfen. Dieser Grundsatz ist bereits im Talmud ausgesprochen, und er ist besonders im Mittelalter durch die Juden-Privilegien wiederholt erhärtet worden. Nach jüdischer Auffassung steht also das

Kaufrecht höher als das Eigentumsrecht, und die betreffende Gesetzgebung zielt beinahe auf die Privelegierung der Hehlerei hin.

## IX.

## Die Börse

Ihre höchsten Triumphe feiert die jüdische Handels- und Mobilisationswelt an der Börse. Die Börse dürfte - obwohl Sombart diesen Anspruch für die Juden nicht erhebt - in ihrer heutigen Form so recht eigentlich eine Erfindung der Hebräer sein. Ursprünglich war sie nur der Sammelplatz für die Großkaufleute, die ihre Waren dort nach Muster ein- und verkauften. Aller Handel an der Börse bezog sich ursprünglich auf "effektive Ware", d. h. auf wirklich vorhandene Warengüter, von denen Proben vorgelegt werden mußten. Auch heute noch werden solche Geschäfte an der Börse abgeschlossen, allein das Handelsgebiet hat sich daselbst erheblich erweitert. Man kauft und verkauft dort nicht nur Waren, die irgendwo lagern, sondern auch Waren, welche die Zeit erst erzeugen soll, ja solche, die nirgends vorhanden sind und niemals vorhanden sein werden. Es ist unter Umständen berechtigt, sich die Lieferung der Ware für einen späteren Zeitpunkt im voraus zu sichern, und so sind Kaufabschlüsse an der Börse begreiflich, die auf spätere Lieferung der Ware hinzielen. Der Fabrikant, der sich auf Monate verpflichtet, einigen Abnehmern regelmäßig gewisse Warenmengen zu liefern, hat ein Interesse daran, sich auch im Voraus das nötige Rohmaterial zu sichern. Er kauft deshalb auf "Termin", das will sagen: er schließt heute bereits zu festgelegten Preisen Käufe ab, die erst zu einem späteren Termin "effektuiert" werden sollen. Solcher Handel ist nicht verwerflich, obwohl er an den soliden Kaufmannsbörsen der alten Zeit schlechtweg verboten war. Aber freilich eröffnet diese Geschäftspraxis den Weg zu einer grenzenlosen Spekulation. Es können auf diese Weise Warenmengen verkauft und gekauft werden, die niemals zur Lieferung gelangen. Käufer und Verkäufer gehen hier gewissermaßen nur eine Wette ein, ob eine Ware zu einem gewissen Zeitpunkte einen höheren oder niederen Preis haben werde als heute. Die Abrechnung erfolgt dann derart, daß der eine Teil zum bestimmten Termin die Differenz des ausgemachten Preises gegen den wirklichen Tageskurs auszuzahlen hat.

So wird der Terminhandel zum Differenzgeschäft, das um nichts höher steht, als Spiel und Wette. Seine Gefahr besteht darin, daß es die Preisbewegung der Waren verhängnisvoll beeinflußt. Denn wenn Differenzgeschäfte in viel größerem Umfange abgeschlossen werden, als wirkliche Käufe, so wird der den Differenzgeschäften zugrunde gelegte Preis notwendigerweise seinen Einfluß üben auf den Preis der effektiven Ware. Die Preis-Festlegung ergibt sich aus dem Gesamt-Durchschnitt der abgeschlossenen Käufe, und es ist denselben im allgemeinen nicht anzusehen, ob sie sich auf effektive Ware beziehen oder nur auf Differenzen-Spiel. Es kann auch der Fall eintreten, daß jemand von der Lieferung der effektiven Ware sich loskauft durch Zahlung der Preis-Differenz. Demnach gibt es keine unbedingt sichere Scheidegrenze zwischen reellen Käufen und bloßen Preis-Spekulations-Geschäften.

Das Wesen der sogenannten *Spekulation* besteht darin, an der Börse durch Scheinkäufe einen künstlichen Einfluß auf die Preis-Bewegung auszuüben; und abgesehen davon, daß dieses Differenzspiel viele einzelne um ihr Vermögen bringt, ist es auch im Sinne einer soliden Volkswirtschaft verwerflich. Streng genommen hat ja jeder Kauf, der nicht bloß die Befriedigung des augenblicklichen Bedürfnisses bezweckt, sondern die Konjunktur ausnutzen will, um sich für spätere Zeit mit billiger Ware zu versorgen, einen spekulativen Charakter. Üblicherweise aber

versteht man unter der Spekulation an der Börse die *Scheinkäufe*, den Handel mit eingebildeten Werten, im Gegensatz zum Handel mit vorhandenen Werten.

Die Machenschaften des unsoliden Börsenhandels, wie sie schon an der Produktenbörse auftreten, nehmen an der Effektenbörse einen verschärften Charakter an. Hier ist es neben den Staatsanleihen besonders die Eisenbahnaktie und die Aktie der industriellen Unternehmung, die ein wichtiges Handelsobjekt bilden. Die Wertbeimessung der Aktie richtet sich im allgemeinen nach dem Zinsertrag der letzten Jahre, der freilich keinen sicheren Maßstab für die Erträgnisse der Zukunft bietet. Die Kunst der leitenden Faktoren im Börsengeschäft besteht nun besonders in einer geschickten Stimmungsmache. Es werden Nachrichten in die Zeitungen lanciert, um ein Unternehmen bald in mehr oder minder günstigem Lichte zu zeigen und eine höhere oder niedrige Dividende in Aussicht zu stellen. Das verführt dann das Publikum jenachdem zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Papiere. Vorbedingung für die erfolgreiche Durchführung des Manövers ist allerdings, daß die öffentliche Presse sich den betreffenden Faktoren willig zur Verfügung stellt. Und das wird leicht erreicht. Zum Teil sind die betreffenden Börsenmatadore selbst Inhaber von Zeitungen oder als Mitbesitzer im Stillen an solchen beteiligt, zum anderen wissen jene einflußreichen Bankgeschäfte die Blätter durch ansehnliche Zuweisungen (z.B. in Form von kostspieligen Anzeigen-Aufträgen) sich günstig zu stimmen. In der Tat steht der weitaus größte und verbreitetste Teil der öffentlichen Blätter in allen Ländern unter dem Einflusse der maßgebenden Börsengrößen, und insofern hat Sombart recht, wenn er sagt, die Juden hätten an der Herausbildung der modernen Effektenbörse einen wesentlichen Anteil.

Aber auch das Börsengeschäft gewährt erst dann einen sicheren Erfolg, wenn es in heimlicher Übereinkunft, gewissermaßen "bandenmäßig" betrieben wird. Stände in den Börsengeschäften immer der Einzelne gegen den Einzelnen, so wäre der Verlauf der Preisbildung verhältnismäßig solid und Gewinn und Verlust mehr oder minder vom Zufall abhängig. Es könnte dann recht wohl der eine Teil ein andermal wieder gewinnen, was er heute verliert. Ganz anders gestaltet sich der Verlauf, wenn eine heimliche Organisation unter gewissen Börsenleuten vorhanden ist und wenn alle Teilhaber unter gegenseitigem Einverständnis gleichzeitig nach bestimmter Richtung eingreifen. In solchem Falle wird die Preisbildung zu einem Spielball der Willkür dieser organisierten Clique.

Die Summe der auf dem Markte befindlichen Effekten ist eine begrenzte. Man kennt z. B. genau die Zahl der Aktien eines Unternehmens. Stehen nun mehrere größere Bank- und Börsenfirmen untereinander in Verbindung, so vermögen sie leicht zu überschauen, welche Zahl von Papieren einer bestimmten Art sich in Händen des Publikums befindet und wieviel davon in den Händen der betreffenden Banken ist. Das Bestreben der heimlich Verbündeten - wir wollen sie, einen jüdischen Ausdruck gebrauchend die "Chawrusse" nennen - besteht nun begreiflicherweise darin, Wertpapiere billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Und dieses Geschäft wird in der einfachsten Weise ermöglicht. Sobald sich ein Papier zum weitaus größten Teile in Händen des Publikums befindet, ist nur nötig, einen Argwohn gegen dasselbe zu erwecken. Durch geschickte Zeitungsnotizen wird die Meinung verbreitet, das Papier habe keine Zukunft, es sei nur eine geringe Dividende zu erwarten. Sofort suchen eine Anzahl Inhaber sich des betreffenden Effekts zu entäußern, und mit dem gesteigerten Angebot fallen alsbald die Kurse. Die großen Börsenfirmen helfen dabei in geschickter Weise nach, indem sie durch ihre Agenten an verschiedenen Börsenplätzen den noch in ihren Händen befindlichen Rest des

betreffenden Papiers zu weichenden Kursen ausbieten lassen. Sie laufen dabei keine Gefahr, denn niemand kauft die diskreditierte Aktie. Unter solchen planmäßig fortgesetzten Einwirkungen sinkt der Kurs der betreffenden Papiere von Tag zu Tag; und erst dann, wenn ein erheblicher Kurssturz eingetreten ist, beginnt die Chawrusse im Stillen ihre Einkäufe zu vollziehen. Sie kauft das Papier zu dem bedeutend gesunkenen Werte auf und weiß den Kurs solange niedrig zu halten, bis sie den größten Teil davon in ihre Hand gebracht hat. Dann erst wendet sich das Blatt. Nun auf einmal wissen die "gutinformierten" Börsenblätter zu berichten, die früheren Verdächtigungen des Unternehmens seien ganz grundlos gewesen, das betreffende Papier verspreche demnächst eine vorzügliche Dividende. Sogleich beginnt der Kurs der betreffenden Aktie sich zu "erholen" (wie der Börsenausdruck lautet), - auch hierbei wird künstlich nachgeholfen durch eine fingiert eifrige Nachfrage. Aber die Chawrusse hält vorläufig das Material zurück. Die zwischen der verstärkten Nachfrage und dem schwachen Angebot bestehende Spannung trägt zu weiteren Kurssteigerungen bei, und erst, wenn der Chawrusse der Gewinn groß genug erscheint, beginnt sie nach einigen Wochen oder Monaten ihre Tresors genügend erleichtert, so kehrt sie den Spieß wieder um. Sie läßt den Rest ihrer Effekten plötzlich dringend anbieten, läßt die Börsennachrichten in den Blättern entsprechend gestalten; der Kurs weicht und das alte Spiel beginnt von neuem. Es ist einleuchtend, daß bei diesem Verfahren immer die Chawrusse der gewinnende und das liebe Publikum der betrogene Teil sein muß.

Nur allzu viele naive Leute blicken mit ehrfürchtiger Bewunderung zu den "genialen" Köpfen empor, die unsere Börsengeschäfte leiten und mit "wunderbarer Sicherheit" bei allen Schwankungen an der Börse immer den Vorteil ziehen. Sie vermuten, daß eine fast übermenschliche Fähigkeit dazu gehöre, die Marktlage und alle Verhältnisse des Lebens zu überblicken. Die guten Leute! Wenn sie wüßten, wie es gemacht wird, so dürften sie, ein altes Wort abwandelnd, sagen: "Man glaubt nicht, mit wie wenig Verstand die Börsen der Welt regiert werden."

Die Voraussetzung zum Erfolg aber ist das Zusammenspiel: die Chawrusse. Wer sich als Stehgreifritter auf eigene Faust in den Börsenkampf wagt, der darf sich nicht wundern, wenn er höllisch verbläut wieder heimkommt. Nur durch die bandenmäßige Organisation ist hier der Erfolg gesichert. Es ist bei diesem Spiel altbekannte Tatsache, daß zwei oder mehrere, die im heimlichen Einverständnis stehen, immer im Vorteil sind und die anderen hineinlegen. Sie wissen sich durch geheime Zeichen zu verständigen und spielen einander in die Hände. Deswegen darf sich auch einer von ihnen unbekümmert zur verlierenden Partei schlagen, weil er ja sicher ist, daß ihm von dem Gewinn seiner Mitverschworenen sein Anteil zufällt. Das ist das Geheimnis der Börse. Und zur verschworenen Chawrusse gehören nur die Auserwählten des Volkes Israel. Was die Börsen heute betreiben, ist schlechtweg Falschspiel; die Kurse werden künstlich von der Chawrusse gemacht, Angebot und Nachfrage künstlich erzeugt, und alles das nur zum Zwecke, um in dem beständigen Auf und Nieder des Kurzettels die ahnungslosen produktiven Völker auszupowern und den Reichtum Israels unablässig zu mehren.

Der richtige Name für diese Geschäftsart ist "Schiebung".

Und dieses Geheimnis, von dem uns leider Sombart nichts verraten hat<sup>30)</sup> – beruht auf dem heimlichen Zusammenspiel der Hebräer auf allen Gebieten, das von jeher die Stärke der Juden gewesen ist und sie naturgemäß allen arglosen soliden Kaufleuten überlegen gemacht hat. Wir verwundern uns daher nicht, wenn wir bei

Sombart lesen: "Schon im Jahre 1685 klagen die christlichen Kaufleute Frankfurts, daß die Juden das ganze Wechsel-Geschäft und die Makler-Tätigkeit an sich gezogen hätten"; und daß sich im Jahre 1733 die Hamburger Kaufleute darüber beschweren, "daß die Juden im Wechselgeschäft fast ganz Meister seien und die Unsrigen überflügelt hätten".

Lassen wir also den Hebräern den Ruhm, den ihnen Sombart zuerkennt: Erfinder des Termingeschäfts und Väter der Börsenspekulation (Jobberei) zu sein. Und diese bedenkliche Praxis tragen die Hebräer überall hin, wo sie sich niederlassen. Aus dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert, wo sie noch vorwiegend im nördlichen Italien saßen,<sup>31)</sup> weiß uns Sombart zu berichten, daß damals in Genua die Stockjobberei in höchster Blüte stand, und daß in Venedig die Spekulations-Geschäfte in Form von Termin- und Differenz-Geschäften einen bedeutenden Umfang hatten - so zwar, daß im Jahre 1421 ein Verbot gegen den Handel mit Bankierscheinen erlassen werden mußte.

Mit den Hebräern wanderte die Spekulationswut nach Holland, wo im siebzehnten Jahrhundert die Aktien der Ostindischen Kompagnie den Stoff zu einer argen Stockjobberei boten. Sombart sucht dort den Ursprung der modernen Börsen-Spekulation. Auch hier verbot im Jahre 1610 ein Plakat der Generalstaaten, "mehr Aktien zu verkaufen, als man wirklich besaß". Diesem Verbot sind noch viele andere gefolgt, wobei Sombart hinzusetzt: "natürlich, ohne daß sie den geringsten Erfolg gehabt hätten". Unser Autor rühmt, die Juden hätten den Aktienhandel erfunden. Ein recht zweifelhafter Ruhm, denn in einem Bericht des französischen Gesandten im Haag an seine Regierung (vom Jahre 1698) wird klipp und klar ausgesprochen, "daß die Juden den Börsenhandel in Wertpapieren völlig in ihrer Hand haben und nach ihrem Gutdünken gestalten"; und nach diesem Bericht "sind die Preise der Aktien in so beständigem Schwanken, daß sie mehrere Male des Tages Handelsgeschäfte verursachen, die eher den Namen eines Spiels oder einer Wette verdienten, um so mehr, als die Juden, welche die Triebfeder dieses Gebarens sind, Kunststückchen dabei ausüben, durch welche die Leute immer wieder aufs neue gefoppt und zum Besten gehalten werden."

Von dem Treiben der Hebräer in England während der Regierung Wilhelms III. (1689- 1702) weiß uns Sombart zu berichten, daß die Haupt-Negozianten der ersten englischen Anleihe Juden waren; sie standen dem Oranier beim Regierungs-Antritt mit ihren Ratschlägen zur Seite. Der reiche Hebräer Medina war der Banquier des englischen Feldherrn Marlborough (1650 - 1722) und zahlten diesem ein jährliches Fixum von 6000 Pfund Sterling (120 000 Mark), wofür er das Recht erwarb, alle Feldzugsnachrichten aus erster Hand zu erhalten.

"Die Siegestage den englischen Heeres waren für ihn ebenso gewinnabwerfend als für Englands Waffen ruhmreich. Alle Kunstgriffe der Hausse und Baisse, die falschen Nachrichten vom Kriegsschauplatz, die angeblich angekommenen Kuriere, die geheimen Börsencoterien, das ganze geheime Räderwerk des Mammons war den ersten Vätern der Börse bekannt und ward auch von ihnen gehörig ausgebeutet." (S. 105 f.)

Über Mannaseb Lopez, den Leibarzt der Königin Elisabeth von England, erfahren wir, daß er ein großes Vermögen dadurch gewann, daß er durch die falsche Lärmnachricht, die Königin sei tot, eine Panik erzeugte und die im Kurs gesunkenen Regierungsfonds billig aufkaufte.<sup>32)</sup>

Der Londoner Nathan Meyer Rothschild ließ sich in Brüssel durch spionierende Juden über den Ausgang der Schlacht von Belle-Alliance Bericht erstatten, um mit Schnellpost und einen eigens gemieteten Schiff nach London zu eilen. Dort ließ er eine falsche Nachricht über den Ausgang der Schlacht verbreiten, die einen gewaltigen Kurssturz der englischen und deutschen Papiere zur Folge hatte. In aller Stille kaufte er die gesunkenen Werte in Mengen auf, und als 24 Stunden später die Londoner Börse den wahren Ausgang der Schlacht und damit erfuhr, daß Rothschild sie zum Narren gehalten hatte, war dieser um viele Millionen reicher.

Von dem Urheber des berüchtigten Schwindels in Handelskompagnie-Aktien in Frankreich, John Law (1671 - 1721), gibt auch Sombart zu, daß er Hebräer gewesen sein könnte und wohl eigentlich Levi geheißen habe.

Verwandten Geistes mit diesen jüdischen "Staatsmännern" war der berüchtigte Dämon Württembergs: Süß-Oppenheimer (gehenkt 1734).

Auch in Hamburg führten die Hebräer im achtzehnten Jahrhundert den Aktien-Handel ein und trieben die Sache so arg, daß 1720 der Hamburger Rat ein Verbot dagegen erließ. Heute wird es gern als eine "rückständige" Anschauung "reaktionärer Kreise" hingestellt, wenn man vom Börsenhandel nicht mit Hochachtung spricht; aber wie uns Sombart gesteht, war diese Anschauung der heutigen "Kleinbürger und Agrarier" im achtzehnten Jahrhundert auch die begründete Ansicht des soliden Großkaufmanns. Im englischen Parlament wurde bei Beratung der John Bernhards Akte 1733 von allen Rednern einmütig die "infame Praktik der Stockjobberei" verurteilt. Und an was haben uns inzwischen nicht unsere Hebräer gewöhnt!

Schon von der damaligen Zeit sagt Sombart:

"Das öffentliche Schuldenwesen galt als eine *partie honteuse der Staaten*. Die besten Männer erblickten in der fortschreitenden Verschuldung einen der schwersten Übelstände." (S. 112.)

Die Ausdehnung des Effektenmarktes von 1800 bis 1850 hält Sombart für gleichbedeutend mit der Ausbreitung des Hauses Rothschild.

"Der Name Rothschild bedeutet mehr als die Firma, die er deckt. Er bedeutet die gesamte Judenschaft, soweit sie an der Börse tätig war. Denn allein mit ihrer Hilfe konnten die Rothschilds die alles überragende Machtstellung, ja man kann getrost sagen: die Alleinherrschaft an der Fondsbörse erobern." (S. 115.)

Das ist eine Bestätigung des von uns behaupteten Zusammenspieles, der Komparserie der Juden; das ist unsere Chawrusse und ihr Geheimnis; es ist die organisierte Judenschaft, die die Börse zu einem Schröpfkopf der Länder gestaltet hat (vgl. Abschnitt IV).

## Sombart sagt weiter:

"Wurde auf diese Weise der Kreis der Geldgeber räumlich erweitert, so sorgten andere Maßnahmen der Rothschilds dafür, daß nun auch der letzte Groschen aus der Bevölkerung allerorts herausgepumpt wurde. Das geschah durch eine geschickte Benutzung der Börse zu Emissionszwecken." (S. 117.)

Für diese Tätigkeit hat das Vorgehen der Rothschilds eine bedenkliche Nachfolgeschaft in andern "Emissionsbanken" gefunden. Sie leiten in ungeahntem Maße deutsches Sparkapital ins Ausland<sup>32a)</sup> und entziehen dadurch dem Inlande das Geld für wirtschaftliche Zwecke, sie drücken den Kurs unserer Staatspapiere herab<sup>32b)</sup>, auf deren angemessene Verzinsung so unzählige Bürger angewiesen sind, und heimsen für ihre nationalwirtschaftlich verderbliche Tätigkeit noch ungeheure Gewinne ein, die durch die Steuer nicht oder nicht annähernd voll erfaßt werden können. Nur scharfe gesetzliche Beschränkung, auch von Fall zu Fall ein völliges Verbot der Ausgabe ausländischer Werte durch die Börse könnte diesem Unwesen abhelfen.

#### Sombart fährt dann fort:

"Stimmung machen war die Parole, die von nun an den Börsenverkehr beherrschte. Stimmung zu machen war der Zweck der unausgesetzten Kursverschiebungen durch systematischen Ankauf und Verkauf der Effekten, wie sie die Rothschilds von Anbeginn an bei ihren Emissionen betrieben. Um nun diese Börsen- und Geldmarkt-Manipulationen vornehmen zu können, wurden alle möglichen, ihnen zu Gebote stehenden Mittel angewandt, alle nur auffindbaren Wege eingeschlagen, alle nur zu ersinnenden Börsen- und sonstigen Machinationen ausgeübt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, Geld in größeren und kleineren Summen geopfert. Die Rothschilds trieben also "Agiotage", in dem engeren Sinne, den die Franzosen dem Worte beilegen. Das war bis dahin von großen Bankhäusern... offenbar noch niemals geschehen. Die Rothschilds verwendeten also das von den Amsterdamer Juden eingeführte Mittel der künstlichen Markt-Beeinflussung durch Stimmungsmache zu einem neuen Zwecke: der Lancierung der Effekten." (S. 117 f.)

Das ist dasselbe, was die bösen Antisemiten seit vierzig Jahren sagen.

Diese Tätigkeit eines großen Bankhauses bezweckte, die Staatsregierungen durch Vermehrung der Schulden an die goldene Kette zu legen. Die Rothschilds haben sich die Aufgabe gestellt, die Staaten mit den nötigen Schulden zu behaften; zu dem Zwecke verstanden sie, die Gelegenheit zum Schuldenmachen künstlich herbeizuführen.

Zu der Fabrizierung öffentlicher Schuldtitel durch die Herren Effekten-Fabrikanten kam bald noch das Gründungsgeschäft und das Pfandbriefgeschäft hinzu. Wie die Staaten im großen, wurden die industriellen Unternehmungen im kleinen durch die Börse "finanziert" und "eskompiert". Und immer neue Handelswerte für den Effektenmarkt zu schaffen, mußten die soliden Unternehmungen der Privatleute aufgekauft und in Aktien-Gesellschaften umgewandelt, d.h. "gegründet" werden. Über den Gründungsschindel in Berlin in den Jahren 1870 - 1873 hat uns Otto Glagau ein wertvolles Buch hinterlassen. Es zeigt, wie auch hier die Hebräer überall die Macher waren und wie nur zur besseren Deckung der Sache nach außen eine Anzahl mehr oder minder unschuldiger Deutscher, womöglich Aristokraten, als Strohmänner vorgeschoben wurden. Was damals die Juden und Judengenossen zuwege brachten, gehört zu den frechsten politischen Komödien.

Als sie die Massen in der Gründerzeit hinlänglich geplündert hatten und ihren Zusammenstrurz sahen, Schwindelbau dem nahe schickten und Stammesgenossen damaligen Stern Lasker, den Wortführer der nationalliberalen Partei, im Reichstag vor, um den Gründertöter zu spielen. Er denn auch mit unendlichem Geräusch einige Mitglieder der konservativen Partei als Gründergenossen, ließ aber die Hauptmacher, seine Stammesbrüder und liberale Parteifreunde, frei ausgehen. Damit erreichte er den doppelten Vorteil: den Unwillen des um ungeheure Summen geschädigten Volkes von den wirklich Schuldigen ab auf die gegnerischen Parteien zu lenken und sich zugleich noch als Hüter der öffentlichen Moral aufzuspielen. Die von Juden beeinflußte Presse half mit, die allgemeine Entrüstung gegen die armen Sündenböcke aus dem konservativen Lager nach Kräften zu schüren.<sup>34)</sup>

\* \*

\*

Unsere berufenen Volkswirte an den Hochschulen wissen leider von diesen schlimmen Tatsachen ebensowenig zu berichten, wie von dem Unsegen, den das Börsenspiel über das Nationalvermögen und das ganze wirtschaftliche und öffentliche Leben bringt; sie stimmen sogar Loblieder an auf die segensreiche Entfaltung des Börsenwesens. Glagau nennt darum auch die gelehrten Volkswirte, weil sie ihr Amt als Volksaufklärer so sträflich vernachlässigen, Haupt-Verbündete der Gründer und hält es für zweifellos, daß manche derselben von der Börse besoldet werden.

Sombart spricht dann von der "Kommerzialisierung der Industrie"; man könnte es auf gut deutsch die Verhändlerung oder Verbörsung der Industrie nennen. Die Industrie wird durch sie zu einem bloßen Spekulations-Objekt der Börse; die Produktion ist eine Sache zweiten Ranges. "In den Spekulationsbanken", sagt Sombart, "erreicht die kapitalistische Entwicklung ihren einstweilen höchsten Punkt. Mit ihrer Hilfe wird die Kommerzialisierung des Wirtschaftslebens auf die Spitze getrieben, die börsenhafte Organisation kommt zur Vollendung". Er sagt von diesen Spekulations-Banken:

"Sie selbst beteiligten sich in nicht geringem Maße an den Spekulationen, sei es direkt, sei es auf dem Umwege des Reportgeschäftes, das heute ja bekanntlich zum mächtigsten und wichtigsten Hebel der Spekulation geworden ist. Mittels der Beleihung von Spekulations-Papieren ist den Banken die Möglichkeit gegeben, dadurch, daß sie für billige Sätze Stücke hereinnehmen, den Anschein zu erwecken, als herrsche Geldfülle, die von Kauflust gern begleitet wird. Also Antrieb zu einer Hausse-Bewegung. Wie sie anderseits durch Verwertung des Papiervorrates im umgekehrten Sinne den Kurs zu drücken, leicht in den Stand gesetzt werden... Die großen Banken haben also den Dampfhahn der Maschine, die man Börse nennt, jetzt tatsächlich in der Hand." (S. 129.) Und ferner: "Die Börsen-Disponenten der Banken werden immer mehr die Beherrscher des Wirtschaftslebens." (S. 130.)

Den berüchtigten Credit mobilier in Paris bezeichnet Sombart schlechtweg als Spekulationsbank. Sie wurde begründet von den portugiesischen Juden Isaak und Emil Pereire; zu den weiteren Großaktionären gehörten u. a. Torlonia in Rom,

Salomon Heine in Hamburg, Oppenheim in Köln. Zur Gattung der Spekulationsbanken zählt Sombart noch die Berliner Diskonto-Gesellschaft, begründet von David Justus Ludwig Hansemann, und die Berliner Handels-Gesellschaft, mit welcher im Zusammenhange stehen die Darmstädter Bank und die Berliner Bankgeschäfte Mendelssohn, Bleichröder, Warschauer und die Gebrüder Schickler. Unser Autor setzt hinzu: "auch unter den Gründern der Deutschen Bank überwiegen die jüdischen Elemente", (S. 129.)

Damit ist der internationale Charakter der Spekulationsbanken erwiesen, und ihm gemäß die Rolle, die sie im Weltverkehr spielen.

## X.

## Verdrängung des soliden Handels durch die Juden

In der kapitalistischen Wirtschafts-Gesinnung erkennt auch Sombart den jüdischen Einfluß. Er gibt zu, daß durch den "eigenartigen jüdischen Geist" etwas Fremdes in unser Leben hineingetragen worden ist, und kann es verstehen, wenn die nichtjüdischen Geschäftsleute und deren Wortführer sich mit begreiflichem Groll gegen diese Zustände kehren. Er erblickt darin eine "ganz naive Reaktion auf das durchaus anders geartete jüdische Wesen". Er schlägt in den Blättern der Geschichte nach, um festzustellen, wie sich seit Jahrhunderten in gleicher Weise der solide Kaufmannsgeist gegen das jüdische Unwesen im Handel verwahrt habe. Überall und immer dasselbe. So klagen die Stände der Mark Brandenburg im Jahre 1672, "daß die Juden den anderen Einwohnern des Landes die Nahrung vor dem Munde wegnehmen". Fast gleichlautend äußert sich die Danziger Kaufmannschaft im Jahre 1717. Eine Eingabe von 1740 an den Fürstbischof von Mainz beklagt sich, daß "bekanntermaßen die Juden dem Gemeinwesen zum größten Schaden und Verderben gereichen". Und so geht es fort durch alle Länder, wohin die Juden kommen. Auch in England wehrt sich die solide Kaufmannschaft fast mit den gleichen Ausdrücken gegen das Eindringen des jüdischen Wesens. In Frankreich klagen die Geschäftsleute von Toulouse im Jahre 1745: "Wir bitten Euch inständig, die Fortschritte dieser Nation aufzuhalten, da sie zweifellos den ganzen Handel des Languedoc zerstören müßte". In Schweden, in Polen, allerorten dasselbe Bild. Ein Sittenschilderer aus jener Zeit berichtet über die Judenschaft Berlins: "Sie nähren sich vom Raube und Betruge, die nach ihren Begriffen keine Verbrechen sind". Allgemein wird das Gebaren der Juden als ein Vorstoß gegen die guten Sitten der Kaufmannschaft empfunden. Sombart gibt zu, es handele sich hier um den Kampf zweier sich fremder Weltanschauungen.

In der ständischen Gliederung der Gesellschaft, wie sie die alte Zeit besaß, war der Mittelpunkt der Interessen der Mensch, und alle Ordnungen und Gesetze hatten den Zweck, den redlich Schaffenden in seiner Existenz zu sichern. Die Waren-Erzeugung diente dem wirklichen Bedürfnis, und bei der soliden Abwicklung aller Geschäfte fiel jedem redlich Arbeitenden und Handelnden sein rechtmäßig Teil zu. Das Streben nach maßlosem Gewinn galt als unstatthaft und unchristlich, niemand suchte sich durch den Schaden und auf Kosten des anderen zu bereichern. Ein Geist sozialer Harmonie durchwehte das Ganze, jeder fand seinen Weg und sein redliches Fortkommen.

In diesen sozialen Frieden trat nun der Jude hinein mit seiner ganz anders gearteten Sinnesart und abweichenden Anlagen. Zu geben hatte er nichts, weder produktive Talente noch redliche Arbeitskraft; er mußte also seine Existenz erlisten. Ihm war der Handel nicht nur – wie nach der christlichen Auffassung – der willige Gefährte der Produktion und des Konsums, sondern ein Weg und Mittel zur Bereicherung und zur Vergewaltigung der Anderen. Es war ihm auch nicht mit einem mäßigen Gewinn gedient; er wollte Überschüsse machen, Kapital anhäufen, um mit diesem zu drücken und die Oberhand zu gewinnen.

Durch diese neue Tendenz wird in die organische Natur der alten Gesellschaft eine empfindliche Störung gebracht. Bis dahin war alles Geschäftsleben und alles soziale Zusammenwirken auf Wohlwollen und Vertrauen begründet; jetzt trat ein feindliches Element dazwischen, das kein Vertrauen beanspruchte; ja er verhöhnte

sie noch um deswillen und bezeichnete die Vertrauensseligkeit als Dummheit. Das ist die gewaltige Kluft, die bis heute die Lebensanschauung des Hebräers von der unsrigen trennt und die niemals überbrückt werden wird. Von jeher hat die Partie ganz ungleich für beide Streitteile gestanden. Der Hebräer kam als bewußter Gegner und kannte kein Pardon gegen den Nichtjuden; der arglose christliche Arier aber bemühte sich, wie es ihm seine Religionslehrer einschärften, in dem Hebräer einen Mitmenschen zu sehen, dem man vor allem Vertrauen und Liebe entgegenbringen müsse, weil er dem Volke angehöre, dem unser Heiland entsprossen sein sollte. So öffnete man überall dem fremden Eindringling sein Herz und Haus. Das wußte dieser weidlich wahrzunehmen, nicht ohne das ihm entgegengebrachte Vertrauen als Dummheit zu verhöhnen. Und in der Tat: es fordert den Spott heraus, wenn die arischen Völker bis auf den heutigen Tag diesen Zusammenhang der Dinge nicht durchschaut haben.

Freilich hatte sich seit Jahrhunderten alles verschworen, von der Schule und Kirche bis zur öffentlichen Presse und Gesetzgebung, um die eigentliche Sachlage zu verschleiern. Instinktiv nahm allerdings der gesunde Menschenverstand die zeitgenössischen Juden als das, war sie waren: unheimliche, blut- und landfremde Gesellen, Wucherer, Pfuscher, Spione, Betrüger und Wollüstlinge.

\* \*

\*

Die Klagen der Gewerbetreibenden aus der älteren Zeit sind alle auf denselben Ton gestimmt, wie schon die unwilligen Äußerungen der Geistlichkeit über die Ausbeutung der ausfahrenden Kreuzzügler im dreizehnten Jahrhundert, denen die Juden Hab und Gut abwucherten gegen schlechte Ausrüstung und Waffen. So heißt es - bezeichnend für den Zwischenhandelsgeist, der die Juden beherrscht! in einer Klage der Gewerbetreibenden Hannovers im achtzehnten Jahrhundert: "Der Handel mit Manufakturwaren ist ganz in die Hände der Juden geraten. Mit Vorliebe führt der Jude in seinem Laden ausländische Hüte, Schuhe, Strümpfe, lederne Handschuhe, Mobilien und gemachte Kleider aller Art, umgekehrt führen sie die Rohstoffe mit Vorliebe außer Landes". Ein andermal: "Die Juden machen ihren Nachbarn die Kunden abspenstig. Überall lauern sie den Käufern und Verkäufern auf", eine Praxis, die bis dahin gegen den kaufmännischen Anstand verstieß. Die Goldarbeiter in Frankfurt a. M. beschweren sich (1685), daß die Juden alles Bruchgold und -Silber aufkauften und ihnen durch unzählige Spione vor der Nase wegfischten. In gleicher Weise beklagen sich die Kürschner in Königsberg (1703), daß die Juden Hirsch und Moses mit ihrem Anhang es ihnen im Ein- und Verkauf des Pelzwerks zuvortäten und ihnen großen Schaden zufügten (Sombart S. 161). "Wenn Einquartierung in die Stadt kommt, laufen sie den Soldaten und Offizieren nach und suchen sie in ihr Geschäft zu locken, um andern die Kundschaft zu entziehen." Auch das Hausiergewerbe nimmt unter ihrem Einflusse eine lästige Ausdehnung an; so klagen 1672 die Stände der Mark Brandenburg, "die Juden liefen auf den Dörfern und in den Städten herum hausieren und drängten den Leuten ihre Waren auf!" In Frankfurt a. O. klagt man, "daß die Juden den Kunden nachliefen, den Reisenden in die Hotels, dem Adel auf die Schlösser, den Studenten auf ihre Buden", weil sie nicht damit zufrieden seien, gleich anderen Kaufleuten ihre Waren in den Gewölben feilzuhalten, sondern durch Zudringlichkeit den übrigen Geschäftsleuten den Absatz zu entziehen trachteten. Auch bei den Messen liefen sie in alle Wirtshäuser, um alle Käufer an sich zu locken. Aus Nikolsburg in Österreich wird berichtet, daß sie allen Handel, alles Geld und alles Material an

sich gezogen hätten. Sie warten schon vor der Stadt auf den Käufer, drängen sich den Reisenden auf und suchen sie von den christlichen Geschäftsleuten abzuleiten. Sie lauschen auf jedes Gespräch, kundschaften die Ankunft der Fremden aus, und wissen selbst aus jedem Unglücksfall sofort Nutzen zu ziehen, indem sie in die Häuser laufen und dort ihre Anträge machen. Ja, ihre Aufdringlichkeit steigert sich bis zur körperlichen Nötigung; sie suchen widerstrebende Kunden mit Gewalt in ihr Geschäft zu ziehen, ein Verfahren - das "Anreißen" -, das in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf dem Mühlendamm zu Berlin noch in voller Blüte war. Die Hebräer suchten, in ihrer Ladentür lauernd, jeden Vorübergehenden, der für ihre bis auf den Bürgersteig ausgebreiteten Waren nur irgend welches Interesse zu zeigen schien, sofort anzuhalten und ihn in den Laden zu locken oder gewaltsam hinein zu zerren. "Ärmelausreißer-Geschäfte" hat man diese Ausgeburt jüdischen Geschäftsgeistes genannt, wie auch Sombart anführt. Ja, die jüdischen Straßenhändler gingen soweit, ihren Verkaufsstand oder Karren direkt vor den Laden eines christlichen Konkurrenten aufzuschlagen, um ihm die Kundschaft wegzuschnappen.

Mit allen Mitteln die Kunden an sich zu locken, ist die Tendenz des jüdischen Händlers, und er läßt sich darin weder durch die Rücksichten des Anstandes noch der Scham behindern. Erst durch den Hebräer ist jenes feindliche Prinzip in unser Geschäftsleben eingedrungen, das in dem Abspenstigmachen der Kunden die wichtigste Aufgabe des Handels erblickt und jedes Mittel für erlaubt hält, den Mitbewerbenden im Geschäft zurückzudrängen.<sup>35)</sup>

Auch die Zeitungsreklame hat der Hebräer zu einer Stufe entwickelt, die nicht nur dem guten Geschmack, sondern auch dem öffentlichen Anstand Hohn spricht. Vor einigen Jahrzehnten war die Überschrift "Tod allen Konkurrenten!" der Lieblings-Ruf der jüdischen Reklamemacher. Die Ausartung der Zeitungsreklame hatte noch den weiteren Nachteil im Gefolge, daß die öffentliche Presse immer mehr in Abhängigkeit von jüdischen Marktschreiern geriet. Um deren Anzeigen nicht einzubüßen, tat sie ihnen alles zu Liebe. Auch heute wagt kein öffentliches Blatt, etwas Abfälliges über das Judentum zu schreiben, wenn es nicht gewärtigen will, sofort die jüdischen Anzeigen zu verlieren und von der gesamten Judenschaft boykottiert zu werden - eine Folge der unseligen Verbindung der politischen eigentlichen Zeitung mit dem Anzeiger zu einem Blatte.

So hat der Handel unter der jüdischen Einwirkung seinen soliden Zweck, dem Konsum und der Produktion als Vermittler zu dienen, verloren und ist in raffinierten Kundenfang ausgeartet. Darum lautet den auch die Klage aller soliden Geschäftsleute von alters her: Der Jude verdirbt den Handel, da er keine Regel achtet und nur den Geldverdienst als einzigen Zweck gelten läßt.

\*

## 1. Besondere jüdische Handelskniffe

Eine besonders bedenkliche Art der jüdischen Handelstaktik besteht darin, die Notlage der *Waren-Erzeuger* auszubeuten. Die Juden benutzen die Verlegenheit des Handwerkers und Fabrikanten, um ihm die Waren zu Ausnahmepreisen abzuzwingen; ja sie wissen durch allerlei Schiebungen den Produzenten in solche

Verlegenheit zu bringen. Auch diese Klage ist alt. So sagt ein Bericht der Augsburger Großhändler im Jahre 1803:

Die Juden wüßten eigentlich aus der allgemeinen Not ihren Vorteil zu ziehen; sie drücken dem Dürftigen, der Geld brauchte, die Waren zu Schandpreisen ab, und verderbten durch wohlfeilen Wiederverkauf den ordentlichen Handel. (Sombart S.168.)

Leider sind selbst die Behörden schon seit dem Verfall der Zünfte (Anfang des 18. Jahrh.) kurzsichtig genug gewesen, diese jüdische Taktik zu unterstützen. Sie ließen sich durch die billigen Angebote der Hebräer bestechen und fragten nicht danach, mit welchen Mitteln der Jude sich in den billigen Besitz der Ware setzte. Eine Eingabe der Wiener Hofkanzler vom 12. Mai 1762 sagt geradezu: "Es sei rätlich, mit den Juden Militär-Lieferungen abzuschließen, da dieselben wohlfeilere Lieferungspreise ansetzten." Merkwürdigerweise sind trotz allem die jüdischen Armeelieferanten allezeit reiche Leute geworden. Irgend jemanden müssen sie doch übervorteilt haben, entweder den Staat oder die unglücklichen Erzeuger.

Daß der Jude nebenbei bereit ist, allerhand unreell erworbene Ware an sich zu bringen, ist bekannt genug. Er kauft verpfändete, beschlagnahmte und gestohlene Waren zusammen, wo sich nur irgend Gelegenheit bietet. Mit Vorliebe sucht er minderwertige Erzeugnisse, verlegene und Ausschußware zu erwerben, "Ramsch", d. h. Ware, die kleine Fehler aufweist und darum von soliden Geschäftsleuten nicht genommen wird. Der Hebräer rechnet mit der Oberflächlichkeit und Warenunkenntnis des Publikums und weiß auch solche Artikel als solide und vollwertige Ware an den Mann zu bringen.

### 2. Schädigung der Produktion

(Billig und schlecht)

Unter dem Einfluß der jüdischen Machenschaften ging der Begriff für Qualitätsware vielfach verloren, hingegen wurde die Fabrikation billiger Schundwaren gefördert. Wohl suchen die reellen Geschäftsleute gegen den Schleuderer vorzugehen, wenn er seine minderwertigen Waren als gleichwertig mit anderen ausgibt. Die Schutzverbände für Handel und Gewerbe haben häufig Prozesse gegen die Schleuderer mit Erfolg geführt; in vielen Fällen aber haben die Sachverständigen zugeben müssen, daß Qualitäts-Unterschiede im Material und in der Arbeit, selbst wenn sie den Wert der soliden Ware etwa um 10 - 15 pCt. verringern, schwer festzustellen sind. Und damit erlangt der Hebräer die Möglichkeit, die Warenqualität allmählich immer weiter herunter zu schrauben, zum Schaden der Produzenten, wie der Käufer.

Unser kaufendes Durchschnittspublikum von heute ist ja leider zu leichtfertig, um noch Wert auf reelle Ware zu legen. Der Hebräer hat es dahin erzogen, sich bei allen Dingen an der "Modernität" und dem schönen Schein genügen zu lassen, statt in erster Reihe auf Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit zu sehen, die sich in allen Fällen recht wohl mit gefälliger Form vereinbaren läßt. Die meisten wollen etwas besitzen, was für den Augenblick glänzt und blendet, gleichviel ob es bald entwertet ist und weggeworfen werden muß, um durch neuen glänzenden billigen Plunder ersetzt zu werden. Dabei geht aber nicht nur die Volkswirtschaft einen schlimmen

Weg, sondern auch die Lebenshaltung und Moral des Volkes. Die Blendlaternen der Warenhäuser sind darum nicht bloß Geschäftsverderber, sondern auch Volksverderber.

Wie Sombart zugibt, sind die Juden die Urheber des Surrogates im allerweitesten Sinne, d.h. auf gut Deutsch: die Urheber der Fälschung im Handel.

Manche Waren minderwertiger Art, die nach jüdischem Prinzip hergestellt sind, haben direkt den Namen "Judenwaren" erhalten. So spricht man von "Judenleinwand", "Judenkattun" und anderem "Judenpowel". Ein besonderer Trick der Judengeschäfte besteht darin, bei Waren, wo die Menge und das Maß schwer nachzuprüfen sind, vermindertes Gewicht oder nicht voll bemessene Zahl zu geben. Als das neue Gewichtssystem eingeführt wurde, die Käufer aber gewohnheitsgemäß immer noch ein "Viertelpfund" und dergleichen verlangten, wußte der Hebräer bei Zeiten die Gelegenheit auszunutzen, um nun an Stelle des Viertels nur ein Fünftel zu geben. Ebenso ist bekannt, daß ein "Judengroß" nur etwa 100 statt 144 Stück zählt. Wenn man in guter alter Zeit zur Rechtfertigung des Judenhandels behauptete, der Jude könne deswegen billiger liefern, weil er geringere Lebensansprüche stelle und mit bescheidenen Mitteln sein Auskommen finde, so ist das für die heutigen Verhältnisse sicher nicht mehr zutreffend. Wie bekannt, führen die Hebräer von heute ein recht üppiges Leben, und besonders die Judenfrauen suchen in Luxus und Prunk alle anderen Stände auszustechen.

Eins muß den Juden zugestanden werden: daß sie durch möglichst gesteigerten Barverkauf den *Umsatz beschleunigen*. Ein rascher Umsatz gibt dem Kaufmann allerdings die Möglichkeit, sich mit einem geringeren Gewinn zu begnügen und dennoch sein gutes Auskommen zu finden. Nur sind diese Mittel, mit denen der Hebräer den raschen Umsatz bewirkt, zumeist bedenklich und äußern ihren Nachteil auf einer anderen Seite im volkswirtschaftlichen Leben. Denn schließlich ist der Handel doch nicht Selbstzweck: es ist nicht die Aufgabe des menschlichen Lebens, möglichst viel zu erzeugen und möglichst viel zu verbrauchen; ja der gesteigerte Konsum kann sowohl den Einzelnen, wie der Gesamtheit nachteilig werden. Wie Überernährung und Übergenuß für das Individuum verderblich ist, so ist auch die Übersteigung der volkswirtschaftlichen Funktionen nicht auf alle Fälle segensreich.

Durch das Prinzip: "Rascher Umsatz und geringer Nutzen" sucht der Hebräer gern Reklame für sich zu machen. Auch hierbei handelt es sich meist um ein Blendmittel.

#### 3. Abweichende Denkweise

Es liegt in der Natur des jüdischen Denkens, andere Wege zu gehen, als der normale Verstand. Der Hebräer denkt gleichsam um die Ecke; seine Gedanken gehen den entgegengesetzten Weg des natürlichen. Während der arische Verstand auf das Schaffen und Aufbauen gerichtet ist, sinnt der Hebräer allerwegen auf Verwirrung und Ausschöpfung, auf Verfall und Zersetzung. Er sucht seinen Vorteil in dem Schaden der Anderen, sein Emporkommen in dem Niederdrücken der nichtjüdischen Mitmenschen. Das jüdische Denken ist immer negativ gerichtet; der Hebräer ist der geborene Zersetzungs-Bazillus. Darum kann gesundes menschliches Denken den jüdischen Spekulationen nur schwer folgen; aus diesem

Grunde ist der Hebräer für die Mehrzahl der Menschen ein unverständliches Wesen. Der Jude kennt unsere Art zu denken und zu empfinden, aber wir kennen die seine nicht. Der Hebräer rechnet mit Sicherheit auf unsere geraden Schlußfolgerungen, wir aber vermögen mit seinen krummen Gedanken nicht Schritt zu halten. Darum verrechnet der Jude am Deutschen sich selten, der Deutsche am Juden sich fast immer. Der Hebräer sucht unsere Gedanken in eine Richtung zu lenken, von der er genau weiß, wie wir unsere Gedankenreihe fortsetzen, und zwar so, daß wir sicher in seine gestellte Falle tappen. Er hat gelernt, die Gedanken anderer Menschen vorzudenken; wir aber haben die Kunst, seinem Geisteszickzack zu folgen, nie gelernt. Und so hat der Hebräer eine scheinbare Überlegenheit über uns erlangt, die schließlich aber nur in einer gewohnheitsmäßigen Umkehrung des natürlichen Denkens und Empfindens wurzelt. All sein Trachten ist darauf gerichtet, die Triebe und Regungen der anderen irre zu leiten, um sie zu mißbrauchen. Der Hebräer ist kein natürliches Wesen mit unmittelbaren Regungen; alles in ihm ist abgeleitet und umgewendet. Er ist eine Vexiermaschine mit perverser Geistesrichtung. Wer nicht durch lang dauernden persönlichen Umgang mit Juden die Verzwicktheit und Verschlagenheit der jüdischen Denkart kennen gelernt hat - und dazu haben ja nur verhältnismäßig wenig Menschen Gelegenheit – der kann jüdischen Gedankengängen gar nicht folgen, es sei denn, daß er durch das Lesen der rabbinischen Schriften sich Einblicke in den wahren Judengeist verschaffte. Alles ist dort - unter Verleugnung der Vernunft und Sittlichkeit – auf den Kopf gestellt und gegen das natürliche Menschenwesen gerichtet.

Alle Beweggründe und Tätigkeiten des jüdischen Gehirns sind auf den Vorteil und materiellen Gewinn gerichtet. Sittliche Gesichtspunkte, ideelle Antriebe sind ihm unverständlich. Und doch behauptet der Hebräer gern, ein sittlich besonders hoch angelegtes Wesen zu sein. Niemand redet lieber von Ethik als die Juden; wer aber zuschaut, was sie darunter verstehen, der entdeckt, daß sie die Kunst meinen, auf dem Verstandeswege ihren Vorteil zu suchen und zwar unter dem Deckmantel einer anständigen Bestrebung. Wollte man die jüdische Moral in eine kurze Formel fassen, so müßte sie lauten: "Sittlich ist alles, was Vorteil bringt". Einen höheren Maßstab als den Vorteil vermag der Jude an Lebenswerte nicht anzulegen.

In noch anderer Weise ließe sich die jüdische Auffassung dahin formulieren: "Ethik ist die Kunst, andere Leute zu übervorteilen und dabei den Anschein einer anständigen Gesinnung zu wahren, ja das Vergehen gegen Andere als eine Wohltat hinzustellen." Während des Krieges haben wir Gelegenheit genug gehabt, zu bewundern, mit welcher Meisterschaft die aus der talmudischen Schule hervorgegangenen englischen Staatsmänner diese Lehre zu praktizieren verstanden.

Sombart führt aus der "Allgemeinen Schatzkammer der Kaufmannschaft" einen Satz an, der die gute Moral des Kaufmanns alter Art kennzeichnet im Gegensatz zur jüdischen Auffassung: "So du eine Ware allein hast, kannst du wohl einen ehrlichen Profit suchen, doch also, daß es christlich sei und dein Gewissen keinen Verlust erleide oder du an deiner Seele Schaden nähmest." Eine solche Forderung kann der Hebräer nicht verstehen; sie wird geradezu seinen Spott herausfordern. Bei allem christlichen Handel in alter Zeit stand immer das religiöse und sittliche Gebot obenan; erst der Jude hat alle Moral aus der ökonomischen Welt hinaus getrieben. Ihm erscheint alles erlaubt, was Gewinn bringt; er hat der mammonistischen Auffassung in unserem Leben zur Herrschaft verholfen, d. i. dem Glaubenssatze: Wer dem Mammon dient, tut ein Gott wohlgefälliges Werk - denn der eigentliche

Gott des Juden ist das Geld -, eine Tatsache, die bereits Karl Marx, ein Judenabkömmling, offen eingestand.

### XI.

# Jüdische Handelsspezialitäten

## 1. Das gewerbsmäßige Bankrottmachen

Für den Kaufmann soliden Schlages gehört der Bankrott zu den schwersten Unglücksfällen: er bedeutet für ihn nicht nur den wirtschaftlichen, sondern meist auch den gesellschaftlichen und moralischen Tod. Der deutsche Kaufmann setzt deshalb seine ganze Kraft und alle seine Reserven ein, um dieses Verhängnis zu verhüten; und wie ein ehrenhafter Kapitän sein sinkendes Schiff nicht lebend verläßt, so hat auch mancher deutsche Kaufmann die Schande seines Bankrottes nicht überleben zu können geglaubt. Jedenfalls pflegt ein guter deutscher Kaufmann aus seinem bankrotten Geschäft arm wie eine Kirchenmaus zu scheiden und sich vor der öffentlichen Schande zu verbergen.

Auch in diese Auffassung hat die andersgeartete jüdische Moral und Denkweise einen Wandel gebracht, der leider auf die Ehrbegriffe der deutschen Kaufmannschaft nicht ohne verschlechternden Einfluß geblieben ist. Der Bankrott gilt in den Augen des Hebräers nicht als ehrenrührig, allenfalls als ein geschäftlicher Unfall, der wohl das Bedauern der guten Freunde wachruft, sonst aber dem gesellschaftlichen Ansehen nicht den mindesten Eintrag tut. Ja, es ist eine nicht nur aus den Witzblättern bekannte Auffassung der Juden, einen Bankrott als einen Glücksfall zu betrachten, der reichen Gewinn bringt. Das hängt nicht bloß mit der eigenartigen jüdischen Moral zusammen, sondern mit der ganzen Taktik des jüdischen Geschäftswesens.<sup>38)</sup>

Der Hebräer versteht es, sein Geschäft vorwiegend mit fremdem Gelde zu beginnen. Gemäß seiner – von Nichtjuden gedankenlos nachgesprochenen – Losung: "Kredit ist bar Geld" nimmt er den Kredit anderer (vorwiegend nichtjüdischer) Firmen und Banken stark in Anspruch, wobei ihm seine Stammesgenossen behilflich sind, indem sie die Geschäftstüchtigkeit und Solidität des Betreffenden nach Kräften herausstreichen.

Schlägt das Geschäft ein und erzielt er einen flotten und gewinnbringenden Umsatz, so erfüllt der Hebräer pünktlich seine Verpflichtungen und arbeitet sich vielleicht zu einem wirklich soliden Geschäftsmann empor. Ist aber etwa die Lage des Ladens ungünstig gewählt und will sich die rechte Kundschaft nicht einfinden, so ändert der Inhaber seine Taktik: er schneidet das Geschäft nun direkt auf den Bankrott zu, und zwar auf einen möglichst einträglichen Bankrott.

Das gelingt durch folgendes Manöver: Anstatt infolge des schlechten Absatzes der Waren seine Bestellungen zu vermindern oder ganz einzustellen, erhöht er sie. Solange er noch Kredit genießt, will er diesen möglichst ausnutzen. Durch wachsende Bestellungen will er den Eindruck erwecken, als befände sich das Geschäft in guter Entwicklung. Er bezahlt pünktlich einen Teil der empfangenen Waren, nimmt aber den Kredit in stetig steigendem Maße in Anspruch; und er bekommt ihn willig gewährt, da der Lieferant einen so guten Kunden nicht einbüßen möchte. Die auf Kredit erhaltenen Waren verschleudert der Jude nun, zum Teil unter dem Einkaufspreis, wobei ihm jederzeit einige Stammes-Genossen behilflich sind, indem sie große Partien der Ware zu halben Preisen abnehmen und in ihren eigenen Geschäften nun billig verkaufen oder als "Partiewaren" wohlfeil an

andere Glaubens-Genossen liefern. Von den Einnahmen bringt der Bamkrott-Anwärter einen Teil in gute Sicherheit, den anderen benutzt er zu Teilzahlungen an die Lieferanten, um diese möglichst lange hinzuhalten und den Kredit schrittweise auf die höchste Stufe zu schrauben. Ist ihm das gelungen und erscheint der Raub nun lohnend genug, so stellt er plötzlich die Zahlungen ein – unter dem tiefsten Bedauern, daß die schlechte Zeitlage und zufällige Verluste das flottgehende Geschäft leider nicht lohnend werden ließen. Die Gläubiger finden ein stark gemindertes Lager und eine leere Kasse und haben das Nachsehen. Gerichtlich ist dem schlauen Patron kaum beizukommen; die Bücher sind scheinbar in Ordnung; billigen Partie-Verkäufe werden damit gerechtfertigt, daß die Ware, um nicht aus der Mode zu kommen, notgedrungen losgeschlagen werden mußte; die hohen Summen, die aufs Privatkonto gebucht wurden, rechtfertigen sich durch den großen Aufwand im Haushalt, durch das "noble Auftreten", das im Interesse des geschäftlichen Ansehens und der unentbehrlichen gesellschaftlichen Verbindungen notwendig war - kurz: es ist dem Manne nichts anzuhaben.<sup>39</sup>

Durch solche Erlebnisse scheu gemacht, vermeiden die Gläubiger meist den kostspieligen gerichtlichen Austrag des Konkurses, bei welchem sie sich schließlich mit fünf Prozent oder noch weniger begnügen zu müssen befürchten, und schließen lieber einen mageren Zwangsvergleich ab, indem sie sich mit 25 oder 30 Prozent ihrer Forderungen abfinden lassen. Häufig wird vorher noch ein fideler "Konkurs-Ausverkauf" veranstaltet, der möglichst lange ausgedehnt wird und wobei nicht selten neue große Warenmassen "nachgeschoben" werden, um die günstige Ausverkaufs-Gelegenheit möglichst zum Nutzen der ganzen Geschäftsfreundschaft wahrzunehmen.

Neuere Gesetze haben diesen Unfug, der in den vergangenen Jahrzehnten eine unheimliche Ausdehnung angenommen hatte, einigermaßen eingeschränkt, ganz beseitigt aber haben sie ihn nicht; denn – so wenig auch der Hebräer sonst erfunden hat – in der Erfindung neuer Schleichwege zur Umgehung der Gesetze ist er Meister.

Der glückliche Bankrotteur weiß mit den beiseite gebrachten Mitteln bald – nötigenfalls an einem anderen Platze – ein neues, noch einträglicheres Geschäft zu beginnen, vielleicht unter dem Namen seiner Frau oder eines seiner Kinder, um durch die alten Verpflichtungen nicht behelligt zu werden. Und will es auch diesmal nicht geraten, so weiß der Gewitzigte bald einen zweiten und nötigenfalls einen dritten Bankrott zu arrangieren. Das Geld, das dabei verloren geht, ist ja niemals sein eigenes, sondern immer das Geld anderer Leute, und zwar der vertrauensseligen Gojim.

So sind Grossisten und Fabrikanten Jahrzehnte hindurch von jüdischen gewerbsmäßigen Bankrotteuren geplündert worden; und dieses Verfahren hat wesentlich zur Bereicherung vieler jüdischer Familien beigetragen, wie andrerseits zur Verarmung der ehrlichen Deutschen. Denn die Geschädigten bei diesem Raub sind nicht allein die unmittelbar betroffenen Lieferanten, sondern auch die unsaubere Konkurrenzverrängten soliden Geschäftsleute. Der Hebräer, der seine Waren durch schlimme Machenschaften erwirbt oder überhaupt nicht bezahlen will, kann begreiflicherweise billiger sein als der solide Kaufmann. Und so ist die Preisdrückerei und der unlautere Wettbewerb wesentlich durch jene jüdischen gewerbsmäßige Bankrottierer gefördert worden.

Wenn in jüngster Zeit die Klagen über derlei Mißstände seltener geworden sind, so ist dies zum Teil den verschärften Gesetzen zu danken, anderseits den großen Organisationen der Gewerbetreibenden aller Art, die sich durch festen Zusammenschluß in Gestalt von Schutzgemeinschaften gegen jene Mißbräuche zu wehren suchen.

Die Juden von heute haben es auch nicht mehr so nötig, durch jene plumpen Betrugs-Manöver sich zu bereichern; sie haben in den vergangenen Jahrzehnten Geld genug an sich gebracht, um nach dem Ausspruche eines Hebräers – "sich heute den Luxus gestatten zu können, reell zu sein" – mit Ausnahmen selbstverständlich!

Begünstigt wurde mancher jüdische Geschäftsmann indem oben gekennzeichneten durch die unverantwortliche Leichtigkeit, mit der Namensänderungen rechtsgültig vorgenommen werden können. Die amtliche Anzeige, daß sich z.B. Hirsch Levi künftig Hermann Winter oder Aaron Jeiteles nun Arnold Krause zu nennen beabsichtige, erfolgt nur im Deutschen Reichs- und Preuß. Staatsanzeiger, einem in außerordentlichen Kreisen gar nicht gelesenen Blatte, so daß die Interessenten selten eher etwas von der Sache erfahren, als bis sie ihnen eines Tages Unannehmlichkeiten bereitet. Ein Weiteres tun solche jüdische Namen, die in gleicher Form sowohl Vornamen, wie Familienname sein können. So konnte ein Moses Meier Aaron nach dem ersten Bankrott die Firma Aaron Meier Moses führen, um nach abermaligem Bankrott Moses Aaron Meier zu firmieren, und auf dieser Weise leichter den Augen seiner alten Gläubiger entgehen.

Mit derartigen Grundsätzen ausgerüstet und mit dem damit verbundenen Mangel an Ehrbewußtsein vermag der Hebräer viel leichteren Herzens an ein geschäftliches Unternehmen heranzutreten, als ein Mann andere Rasse. Kaum bietet sich irgendwo eine Möglichkeit für ein Geschäft, sei es auch noch so gewagter Natur, schon hat es ein Hebräer in der Hand. Der kostspielige Laden in einem Eckhause, eine fragwürdige Erfindung, irgendeine Spekulation auf die Torheit und Neugierde des Publikums: sie sind sofort von einem Juden übernommen, während gewissenhafte Geschäftsleute sich die Angelegenheit noch lang und breit überlegen würden. In der Tat, der Hebräer hat es leichter als jeder Andere, denn er findet sich im Falle eines Fehlschlages nicht nur mit seinem Gewissen leichter ab, er sagt sich auch im Voraus: das Geld, das du wagen wirst, wird nicht dein eigenes sein.

So stehen die Juden mit Recht in dem Rufe größerer Unternehmungslust – man könnte auch sagen: größerer geschäftlicher Verwegenheit. Es ist nicht zu bestreiten, daß sie hierdurch gelegentlich auch eine gute Sache fördern helfen, daß mancher Erfinder vergeblich auf die Verwirklichung seiner Ideen gehofft hätte, wenn nicht Juden sich seiner annahmen. Und man möchte wohl manchmal wünschen, unsere deutschen Geschäftsleute und Kapitalisten zeigten eine geringere Sprödigkeit gegenüber neuen Ideen und Plänen und überließen nicht immer so leicht das Feld dem Hebräer. Hierbei ist aber zu bedenken, daß der deutsche Unternehmer mit solchem Wagnis nicht nur sein eigenes Geld, sondern oft auch seinen ehrlichen Namen aufs Spiel setzt.

Und noch eins spricht mit: Nicht nur die Geschäftswelt, sondern das gesamte öffentliche Leben ist seit fünfzig Jahren von jüdischem Geiste erfüllt; es hat einen jüdischen Zuschnitt erhalten. Jüdische Tendenzen sind allerwegen obenauf, jüdische Anschauungen beherrschen die Masse des Volkes, wenigstens in den Städten. Alles, was aus jüdischem Geiste geboren ist, jüdische Ziele verfolgt, wird

darum freiwillig von der allgemeinen Strömung getragen; es schlägt ein. Der echte Deutsche steht dieser neuen Welt fremd gegenüber; er findet sich in diesem Milieu nicht zurecht. Das Beste, was er erdenken kann, will in diese veränderte Welt nicht hinein passen: er schwimmt gegen den Strom. Das gilt nicht nur vom Geschäft, sondern ebenso sehr von Kunst, Theater, Literatur und Presse. Die jüdischen Machwerke treffen die Stimmung des Tages, und die Faktoren des öffentlichen Lebens, vom gleichen Geiste getragen, fördern das jüdische Unternehmen. So ist es dem jüdischen Geschäftsmann, ebenso wie dem jüdischen Literaten und Künstler leichter, zu "reüssieren", als dem gewissenhafteren und darum unbeholfeneren Deutschen.

Die Umwelt ist dem deutschen Wesen schon vielfach entfremdet; darum will dem Deutschen schwerer etwas gelingen als dem aalglatten Volke der Hebräer, von dem Franz *Dingelstedt* (Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters) bereits 1840 sang:

"Den Landmann drängt es hart aus seinem Sitze,

Den Krämer scheucht es von dem Markte fort,

Und halb um Gold und halb um Sklawenwitze

Kauft es dem Zeitgeist ab sein Losungswort."

Besitzt der Deutsche nicht die Kraft, sich wieder eine Umwelt zu schaffen, die seinem Wesen angepaßt ist, so ist er in dieser verjudeten Welt verloren, und Hebbel's Wort wird zur Wahrheit: "Der Deutsche besitzt zwar alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, um sich auf Erden zu behaupten; und so kann die Zeit kommen, wo dieses Volk von der Erde verschwindet."

### 2. Das Abzahlungsgeschäft

In fast allen größeren Städten gibt es Firmen, die mit lebhafter Reklame sich besonders dadurch empfehlen, daß sie ihre Waren gegen geringe Anzahlung überlassen und auf Grund eines besonderen schriftlichen Vertrages den Käufer zu regelmäßigen (meist wöchentlichen) Ratenzahlungen verpflichten. Bei dem so günstig erscheinenden Angebot haben diese Geschäfte einen starken Zuspruch, besonders aus den minderbemittelten Volksschichten der arbeitenden Klasse, der niederen Beamtenschaft usw. Mittellose Leute halten diese Firmen geradezu für Wohltäter und Menschenfreunde, weil sie z.B. einem heiratslustigen Paare eine ganze Möbel-Einrichtung gegen wöchentliche Abzahlung von 3 - 5 Mark überlassen. Und solche Menschenfreunde wissen diese Geschäftsleute in ihren Reklamen sich auch zu gebärden. In Wahrheit aber verbirgt sich hinter dieser Geschäftspraxis fast immer en unerhörter Wucher - freilich in einer Form, der mit den heutigen gesetzlichen Mitteln nur schwer beizukommen ist.

Zunächst sind die angebotenen Gegenstände immer minderwertig, in flüchtiger Arbeit aus geringem Material hergestellt; dann aber werden sie zu recht ansehnlichen Preisen in Rechnung gebracht. Der Kauflustige sieht zumeist über den hohen Preis hinweg, da er ihn ja nicht gleich erstatten braucht; er ist der Meinung, die bequeme Zahlungsweise werde es ihm leicht machen, jeden geforderten Preis ohne Beschwerden aufzubringen. Er unterschreibt darum

unbedenklich den ihm vorgelegten Kaufvertrag, ohne zu ahnen, in welche gefährlichen Schlingen er sich hier verwickelt. In dem Vertrag steht u. a., daß der Verkäufer berechtigt ist, die gelieferten Gegenstände ohne jede Rückvergütung wieder an sich zu nehmen, wenn die Rate nicht pünktlich bezahlt wird. 40) Wenn nun der Käufer den guten Willen hat, aus seinem regelmäßigen Einkommen pünktlich zu zahlen, - vielleicht aber durch Verlust seiner Stellung, durch Krankheit und andere Zwischenfälle - seinen Verpflichtungen eines Tages nicht nachkommen kann, so sieht er sich plötzlich nicht nur seiner auf Abzahlung genommenen Einrichtungs-Gegenstände beraubt, sondern auch die gesamte, bis dahin geleistete Anzahlung ist unwiederbringlich verloren. Eine Anrufung der Gerichte ist selten von Erfolg, den der schriftliche Vertrag ist so vorsichtig abgefaßt, daß alle Rechte dem Lieferanten zukommen. Alljährlich gehen auf diese Weise den kleinen Leuten, die aus der Hand in den Mund leben, große Summen verloren. Es ist kein Zufall, daß sich diese Abzahlungs-Geschäfte fast ausschließlich in Judenhänden befinden; sie gehören zu den verwerflichsten Erfindungen, mit denen der Hebräer unsere Neuzeit bereichert hat. Es liegt diesem Verfahren ein wohldurchdachter Plan zugrunde: er ist ein Glied in dem großen System der planmäßigen Volks-Ausraubung. Der Hebräer läßt sich nicht daran genügen, den Leuten das Geld abzunehmen, das sie bereits in der Tasche haben, er legt schon im Voraus Beschlag auf den Verdienst der Zukunft. Die Vorwegnahme der Zukunft-Erträgnisse (Antizipatin) ist eine spezifisch jüdisch-spekulative Idee, die allem wirtschaftlichen Leben einen unsoliden Zug verleiht und es gewissermaßen in die Luft hinaus baut. Denn das auf solche Zukunftswerte begründete Dasein muß Schiffbruch leiden, sobald in der ruhigen Entwicklung der Dinge nur die geringste Störung eintritt. Heißt es doch schon in Goethes Faust:

"Der Jude wird dich nicht erschonen,

Er schafft Antizipationen,

Die speisen Jahr und Jahr voraus.

Die Schweine kommen nicht zu Fette,

Verpfändet ist der Pfühl im Bette

Und auf dem Tisch kommt vorgegessen Brot."

Wir erfahren, daß von den in Deutschland bestehenden großen Abzahlungs-Geschäften sich 27 in einer Hand befinden bzw. einer Gesellschaft gehören, an deren Spitze ein gewisser Leskowitz in Dresden stehen soll. Das Einkommen dieses Mannes wird auf 800 000 Mark jährlich geschätzt. So ungeheuerlich das klingt, so ist es doch nicht unwahrscheinlich, wenn man erwägt, daß in diesen Geschäften nicht nur sehr hohe Preise bezahlt werden müssen, sondern daß die wegen ausgebliebener Ratenzahlung weggenommenen Gegenstände, nachdem sie ein wenig aufgefrischt worden sind, sofort wieder einem neuen Käufer aufgehängt werden.

Wie aber ist es um die Gesellschaft und ihre Gesetzgebung bestellt, die der Ausraubung der Ärmsten durch solchen verkappten Wucher nicht zu steuern vermag? Täte man nicht gut, anstelle der unzähligen Gesetze, die sich schließlich doch alle als unzulänglich erweisen und durch gerissene Betrüger umgangen werden können, das gesunde Billigkeits-Gefühl richtig erzogener – d. h. im

praktischen Leben erfahrener Richter zu setzen, wie es von jeher die Engländer tun, die sich dabei recht wohl befinden?

#### 3. Die Warenhäuser

Das Vorbild des "Warenhauses" ist der morgenländische "Bazar", dem sich schon vor einem Jahrhundert das ländliche "Gemischtwarengeschäft" anpaßte. Mit beiden wurde ein offenkundiges Bedürfnis befriedigt; dagegen schlich sich nach Errichtung der Gewerbefreiheit mit den jüdischen Zerrbildern des Originals in Gestalt der 50-, 25-, 10-Pfennig-Bazare auch hier ein fremder, niedriger Zug in die solide Ausgestaltung des Handels. Es ist bezeichnend, daß die ersten Kaufhäuser großen Stils in der genußsüchtigsten aller Weltstädte - Paris - entstanden sind, um der leichtlebigen Frauenwelt eine bequeme Entnahmestelle aller ihrer hundertfältigen Bedürfnisse zu ermöglichen. Ihr Tätigkeitsfeld erweiterte sich dann in den Vereinigten Staaten, um der auf ungeheure Entfernung sich verzweigenden und vielfach vom Verkehr abgeschnittenen Bevölkerung auf dem Lande und in den Kleinstädten die Befriedigung aller "zeitgemäßen" Wünsche zu erleichtern. In unsere Großstädte mit ihren vielen Läden und Kaufgelegenheiten haben die Hebräer die Bazar-Kopien übertragen ohne eine andere Berechtigung dazu als die Spekulation auf die Bequemlichkeit, Verblendung, Genußsucht und Kritiklosigkeit der großen Masse, namentlich der Frauen. Nötig im Sinne jener morgenländischen, ländlichen und allenfalls der amerikanischen Geschäfte sind unsere Warenhäuser in keinem einzigen Falle, und es ist bemerkenswert, daß in manchen Staaten, z. B. in Brasilien - mit Berufung auf das Wohl des Volkes und des soliden Handels - die Errichtung von Warenhäusern verboten ist.

So verdanken denn die blendenden großstädtischen Verkaufs-Zentralen, zu welchen sich die Warenhäuser immer mehr auswachsen, ihr Bestehen ausschließlich einem rücksichtslos sich Bahn schaffenden kaufmännischen Vorgehen in Verbindung mit einer ausgedehnten Kapital-Assoziation bzw. großem Bankkredit. Unleugbar gehören diese Gründungen wegen der Organisation, auf die sie sich stützen, zu den bemerkenswerten Schöpfungen der Neuzeit, und es ist begreiflich, wenn auch das kaufende Publikum von ihren wirklichen oder scheinbaren Vorteilen mächtig angezogen wird. Worin diese bestehen, ist in aller Leute Mund, denn die Warenhäuser selbst haben dafür gesorgt, daß sie hinlänglich bekannt werden. Weniger bekannt ist es, wie diese Großbazare einer ganzen Reihe klug ausgedachter Manöver bedürfen, um ihr Publikum anzulocken und trotz der scheinbaren Billigkeit der Waren einen guten Gewinn zu erzielen. Dahin gehört in erster Reihe das Bestreben, durch Augen-Blende, sinnverwirrende Ausstattung, durch Mannigfaltigkeit des Gebotenen, durch eingedrillte Überredungskünste der Verkäufer dahin zu wirken, daß kein Besucher das Haus verläßt, ohne so oder soviel gekauft zu haben, mag er es brauchen oder nicht. Des Weiteren sind ganz besondere Tricks erfunden, um einesteils die Käufer irre zu führen, wie andrerseits die Fabrikanten und Lieferanten geschickt auszunützen. Es sollen hier nur einiger derselben aufgezählt werden.

#### 1. Tricks zur Täuschung der Käufer

Lock-Artikel. – Das bekannteste Mittel, Käufer anzuziehen, besteht für die Warenhäuser darin, einige geringwertige Gegenstände zu ganz auffällig billigen Preisen anzubieten, und zwar zu Preisen, bei denen tatsächlich nichts verdient oder sogar Geld zugesetzt wird. Sie verkaufen manche Artikel wirklich einige Pfennige unter Fabrikpreis - in dem Bewußtsein, hierdurch die wirksamste Reklame für sich zu machen. Was will es bedeuten, wenn bei dem Verkauf von Rollenzwirn, Haarnadeln, Goldfischen, Handschuhen, Knöpfen, Gläsern einige Pfennige zugesetzt werden! Zunächst lockt man durch die bestechenden Preise die Käufer herein und bringt sie in Versuchung, auch noch andere Artikel zu kaufen, deren wirklichen Wert sie schwerer abzuschätzen vermögen. Und hierbei bringt das Warenhaus seinen Schaden reichlich wieder ein.

Des Weiteren aber soll bei den Kauflustigen die Vorstellung erweckt werden, in einem Geschäft, wo einzelne Gegenstände so billig sind, müsse alles billig sein. Und das ist eben nicht der Fall. Hierin liegt eine der wirksamsten Täuschungen, welche die Warenhäuser am Publikum begehen. Denn für größere Gegenstände, die seltener gekauft werden und deren Wert der Laie nicht beurteilen kann, lassen sich erfahrungsgemäß höhere Preise zahlen als solide Spezial-Geschäfte.

Im übrigen sind Lockartikel immer Gegenstände, deren Bedarf für den Haushalt nur gering ist und die daher vom Publikum nicht in größeren Posten gekauft werden. Will jemand dennoch einmal größere Partie dieser Waren erwerben, so wird ihm meist die Antwort, daß der Vorrat vergriffen sei. –

Schaustücke. – In den Schaufenstern der Warenhäuser gewahrt man zuweilen auch größere Gegenstände, die durch ihre billige Preis-Auszeichnung verblüffen. Sie bestehen sichtlich aus gutem Material und sind von solider Arbeit. Betritt man das Geschäft, um ein Stück dieser Art zu kaufen, so erhält man gewöhnlich ein ähnlich aussehendes Stück, aber von geringerer Qualität, vorgelegt. Merkt der Käufer den Unterschied, so wird ihm bedeutet, die bessere Qualität sei vergriffen. Verlangt er aber das ausgestellte Stück, so sagt man ihm, es sei bereits verkauft und der Käufer habe gestattet, es noch solange auszustellen, bis eine neue Lieferung eingetroffen sei. Zwar gibt das Gesetz betr. den unlauteren Wettbewerb eine Handhabe gegen derartige Machenschaften, aber in den allerseltensten Fällen wird sie vom Käufer energisch oder mit Erfolg angewendet. Die Regel ist, daß man jenes wertvolle Stück für den angegebenen Preis eben nicht erhalten kann.

Waren-Vermengung. – Bei Massen-Artikeln befolgt das Warenhaus die Praxis, zwischen eine große Menge minderwertiger Ware (Kleidungsstücke, Wäsche, Porzellan-Geschirre usw.) einige gute Stücke unterzumischen. Diese liegen selbstverständlich obenauf und werden dem flüchtigen Beschauer zur Besichtigung in die Hand gegeben. Beim Kauf aber sucht der Verkäufer die minderwertige Qualität unterzuschieben oder bei einer größeren Partie zwischen einige gute Stücke auch geringere zu mischen.

Täusche- und Vertausch-Artikel. – Eine andere Praxis ist die folgende: Die Warenhäuser kaufen eine Partie guter Ware von einem soliden Fabrikanten und lassen nach diesem Muster in einer anderen Fabrik täuschend ähnliche Artikel aus geringerem Material anfertigen. Indem sie nun abwechselnd von der guten und von der geringen Qualität verkaufen (hauptsächlich allerdings von der letzteren), entgehen sie dem Vorwurf, geringwertige Ware zu führen. In jedem Streitfalle holen sie ein Stück von der guten Ware herbei und versichern, das sei ihre normale

Qualität; das beanstandete minderwertige Stück sei nur versehentlich dazwischen geraten.

So wurde in einem Warenhaus folgendes Vorkommnis festgestellt: Das Geschäft hatte eine große Rolle guter Spitze gekauft, von der das Meter einen Farbrikpreis von 70 Pfg. hatte. Genau nach dem gleichen Muster waren nun noch zwei geringere Qualitäten zu einem Fabrikpreise von 6 und 3 Pfg. gewebt worden. Die Rollen dieser drei Sorten, für den flüchtigen Beschauer ganz gleichartig aussehender Spitzen befanden sich nebeneinander und wurden zu dem gleichmäßigen Preise von 9 Pfg. das Meter verkauft. Selbstverständlich waren die Verkäufer angewiesen, hauptsächlich von der 3-Pfg.-Spitze abzusetzen; nur wenn der Käufer besonders kritisch zu Werke ging, wurde zu der besseren Qualität gegriffen. Die Dame, die zufällig einmal ein Stück von der 10-Pfg.-Spitze für den Preis von 9 Pfg. erhielt, sang natürlich in ihrem ganzen Bekanntenkreise ein Loblied von der Vorzüglichkeit und der Billigkeit der Ware und brachte durch diese Reklame dem Warenhaus seinen Pfennig-Verlust reichlich wieder herein.

Blendpreise. - Durch eine ungewöhnliche Preis-Auszeichnung (wie 98 Pfg., M. 2,95 usw.) suchen die Warenhäuser den Anschein zu erwecken, als ob sie sehr genau rechneten und sich mit einem ganz geringen Verdienst begnügten. Auch das ist natürlich Täuschung, denn unter den mit 98 Pfg. ausgezeichneten Gegenständen befinden sich viele, die in soliden Geschäften für 75 oder 80 Pfg. zu kaufen sind. Im übrigen aber gereicht es einem Käufer wahrlich nicht zur Ehre, wenn er sich durch den Scheinprofit von zwei Pfennigen anlocken läßt; es handelt sich dabei zu deutlich um eine Spekulation auf die Knauserei oder den - meist weiblichen - Sparsamkeitsdünkel.

Der "Konfektionär", der das offizielle Organ des Verbandes der Kauf- und Warenhäuser als Sonntags-Beilage verbreitet, gab seinen Lesern einmal den guten Rat: "Die kleineren Artikel muß man zum Selbstkosten-Preise, oft darunter verkaufen, an den großen kann man dann um so mehr verdienen. Wenn eine Dame Handschuhe oder Seife einige Groschen unter dem gewöhnlichen Preise einkaufen kann, ist sie schon überzeugt, daß in diesem Geschäfte alles billiger ist, und kauft daselbst auch mit großem Vertrauen die Mäntel und die seidenen Kleider."

In einer Klagesache des Warenhauses Stein in Berlin gegen den "Bund der Handelsund Gewerbetreibenden" erklärte das preuß. Kammergericht unter Abänderung des Urteils vom 14. November 1907: "Es ist gerichtsbekannt, daß die Warenhäuser durch Verkauf geringwertiger, dem Massenkonsum dienender Artikel zu aufallend billigen Preise die große Menge der Kundschaft anzuziehen versucht, beim Verkauf anderer Gegenstände aber viel höhere Preise als die kleinen und mittleren Geschäfte fordern."

Wenn es ein Berliner Warenhaus eine Zeitlang fertig brachte, 5 Pfg.-Reichs-Postkarten für 4 Pfg. anzubieten, so war dabei die Absicht durchsichtig, die Käufer in den Laden zu locken und ihnen auch andere Singe aufzuhängen. Denn schließlich wurde die Preisvergünstigung für Postkarten nur denen gewährt, die sich ausweisen konnten, auch andere Artikel gekauft zu haben. Im weiteren aber sollte die verwirrende Vorstellung erweckt werden, als mache das Warenhaus auch das Unmögliche möglich und könne selbst die Postwertzeichen billiger liefern als die Reichspost selber. Auf dieser Suggestion, als verstehe das Warenhaus die unglaubliche Kunst, alle Dinge billiger zu machen als selbst der Erzeuger, beruht der hauptsächlichste Erfolg dieser bedenklichen Geschäfte. Freilich kann nur die

völlige Gedankenlosigkeit durch solche unkaufmännische Mätzchen sich blenden lassen; sie sind schlechtweg eine Spekulation auf die Dummheit.

#### 2. Schädigung der Produzenten

Aus den vorstehend geschilderten Praktiken ergibt sich bereits, wie die Warenhäuser die Erzeugung minderwertiger Waren begünstigen und dadurch ganze Fabrikations-Zweige herabdrücken. Der Vorgang ist gewöhnlich folgender: Der Einkäufer des Warenhauses erscheint im Fabrik-Kontor und sagt unter Vorlegung eines Artikels: "Ich kann Ihnen alljährlich Aufträge auf große Massen dieses Artikels überweisen, wenn Sie ihn 20 bis 25 Prozent unter dem jetzigen Preis herstellen. Material und Arbeit kann dafür geringer, das äußerliche Aussehen jedoch muß das gleiche sein." Will ein solider Fabrikant auf dieses Anerbieten nicht eingehen, so droht der Warenhaus-Einkäufer, den Auftrag einem Konkurrenten zuzuwenden. Aus Besorgnis, vom Markte verdrängt zu werden, geht mancher Fabrikant schließlich auf jene Zumutung ein und fertigt die verlangte minderwertige Ware an. Eine unausbleibliche Folge der zunehmenden Schund-Fabrikation ist es, daß die solide Ware immer mehr an Absatz-Fähigkeit verliert.

Ein Fachmann der Porzellan-Fabrikation berichtet: Unsere Fabrik arbeitet seit Jahren mit Unterbilanz, weil solide preiswerte Ware immer weniger verlangt wird. Die Kaufhäuser kaufen nur "vierte Wahl" und "Bruch", also Ausschuß. Sie mengen einige gute Stücke dazwischen bzw. sie legen solche (bei Tellern z.B.) obenauf und das Publikum kauft wahllos diesen Ramsch. Solide Ware aber wartet vergeblich auf Käufer. Es bleibt nichts übrig, als sich auf "künstliche Ausschuß-Fabrikation" zu verlegen. Da andrerseits die Arbeitslöhne steigen, so ist eine Rentabilität nicht mehr möglich und der ganze Fabrikations-Zweig geht mehr und mehr herunter.

Zahlreiche Fabriken anderer Branchen, die sich auf die Erzeugung von Warenhausschund einließen, sind bereits ruiniert worden. Der Warenhaus-Einkäufer pflegte bei jeder nächsten Bestellung den Preis des Artikels noch weiter herunter zu drücken, bis jede Rentabilität und jede Produktions-Möglichkeit aufhörte. Die Abnehmer solider Ware aber waren inzwischen verloren gegangen, und so blieb nichts anderes übrig, als den Betrieb einzustellen.

Ein Wurstfabrikant, der befragt wurde, wie er dazu komme, Würstchen dem Warenhaus so billig zu liefern, daß dieses das Paar mit 12 Pfg. verkaufen könne, während sie anderswo 15 Pfg. kosteten, erwiderte lachend: "Messen Sie nur die Dinger einmal! Sie sind zwar um ein Fünftel billiger, aber um ein Viertel kürzer." -

Das kaufende Publikum freilich denkt nicht daran, wie durch diese bedenkliche Entwicklung das gesamte Wirtschaftsleben untergraben wird. Denn nicht nur die Industrie wird zur Schundwaren-Erzeugung heruntergedrückt, auch die soliden Spezialgeschäfte in den Städten werden ruiniert, weil ihnen durch die Warenhäuser die Kundschaft immer mehr entzogen wird. Im Umkreise der Warenhäuser geht ein Geschäft nach dem andern ein; in Berlin standen z. B. schon im Jahre 1913 allein 18 000 Geschäftsläden leer. Eine solche Entwicklung kann nicht anders als in einem gewaltigen wirtschaftlichen Zusammenbruch enden; und das werden wir der Herrlichkeit der Warenhäuser zu danken haben, sowie dem maßlos kurzsichtigen Publikum, das sich von jenen Menschenfallen anlocken läßt.

Herabsetzung handelsmäßiger Typen. – Da das Warenhaus nur Massen-Artikel von möglichster Gleichmäßigkeit brauchen kann, so sucht es die Zahl der verschiedenen Muster und Typen möglichst vermindern. Darunter leidet vor allem das Kunstgewerbe, das der Phantasie und dem persönlichen Geschmack sonst möglichst viel Spielraum gewährte. Das Warenhaus beliebt, irgendein ansprechendes Muster in tausendfacher oder millionenfacher Wiederholung herstellen zu lassen und dadurch andere gute Muster vom Markte zu verdrängen. Das Kunstgewerbe verliert seine Individualität; alles wird Massen-Fabrikation für den Massengeschmack.

Da sich mit diesem Verfahren zumeist auch die Verwendung eines minderwertigen Materials verbindet, so wird das Kunstgewerbe in jeder Hinsicht herabgewirtschaftet.

Der französische Volkswirt Trepreau kennzeichnet diese Entwicklung mit folgenden Worten: "Diese Änderung läßt allmählich den Geschmack am Guten und Schönen, der dem französischen Handel ehedem seinen guten Ruf verschaffte, verschwinden, um ihn durch die Massen-Produktion einer Schundware zu ersetzen, die unsere Industrie erniedrigt und bald das Verschwinden der Spezialitäten im gesamten Kunsthandwerk zur Folge haben wird."

In der Konserven-Fabrikation wurden infolge des fortgesetzten Preisdruckes die Fabriken genötigt, besondere Posten von Warenhaus-Konserven herzustellen, wobei nicht nur mindere Qualität verwendet, sondern auch durch lockere Packung usw. ein größerer Unterschied zwischen Brutto- und Nettogewicht hergestellt wurde.

Manche Gewebestoffe werden nicht allein in der Qualität des Garnes und in der Maschenzahl, sondern auch in der handelsüblichen Breitenlage vermindert. So wurde z. B. Samt statt 50 nur 45 Zentimeter breit gewebt, was dem flüchtigen Beschauer völlig unbemerkt bleibt. – Wieweit der Inhalt der Garn- und Zwirnknäuel, zumal mit englischen Angaben in Yards statt Metern, von der Soll-Menge entfernt bleibt, stellt unsere gedankenflüchtige Frauenwelt selten fest, obwohl gerade bei diesem Artikel der Ausfall stark ins Geld läuft.

Genug, die Produzenten müssen notgedrungen allerwegen behilflich sein, den Warenhäusern auf Kosten ihres eigenen Geschäftszweiges eine Täuschung des Publikums zu erleichtern.

#### 3. Wirtschaftliche Vergewaltigung und Monopolisierung

Eine weitere Gefahr droht unseren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aus dem Umstande, daß die Warenhäuser durch die fortschreitende Konzentration des Detailhandels nachgerade eine Art Monopol erlangen. Das kann in Zukunft sowohl für die Käufer wie für die Produzenten unbequem werden. Haben die Warenhäuser erst den größten Teil ihrer Mitbewerber niedergerungen, so werden sie es nicht mehr nötig haben, die Käufer durch billige Preise anzulocken, denn man wird dies bei ihnen kaufen müssen, weil die soliden Spezial-Geschäfte eingegangen sind. Dann werden die Warenhäuser die Preise nach Belieben vorschreiben, und das wird ihnen um so leichter möglich sein, als sie heute bereits zu einem Kartell vereinigt sind und ihre Maßregeln einheitlich vereinbaren. Und zweifellos wird das kaufende

Publikum dann die Zeche bezahlen müssen für die scheinbaren Annehmlichkeiten, die es heute genießt.

Gegenüber den Produzenten üben bereits heute die Warenhäuser eine Monopol-Herrschaft aus. Sie gestatten sich allerhand Preis-Abzüge (Warenhaus-Bonus usw.), die sich die Fabrikanten widerstandslos gefallen lassen müssen, da sie diesen großen Auftraggebern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert sind. Als in Preußen eine Warenhaus-Steuer eingeführt werden sollte, fingen die Warenhäuser sofort an, allen ihren Lieferanten zwei Prozent von ihren Rechnungen abzuziehen – selbst als die Steuer noch gar nicht in Kraft getreten war. Es zeigt sich also, wie hier durch den mehr und mehr sich herausbildenden Monopol-Charakter der Warenhäuser sich für die Produzenten ein Abhängigkeits-Verhältnis ergibt, das nicht nur für die wirtschaftliche, sondern auch für die bürgerliche Freiheit eine schwere Gefahr darstellt – abgesehen von den moralischen Bedenklichkeiten. Und von diesen Schäden sind nicht nur die Arbeitgeber, sondern in mindestens ebenso großem Maße die Arbeitnehmer bedroht.

Tatsächlich erlangen die Warenhäuser und die mit ihnen verbündeten Großbanken durch die fortschreitende Konzentration des Wirtschaftslebens eine Übermacht, die zu den schwersten Bedenken Anlaß gibt. Sie haben die Möglichkeit, jedes mitstrebende kleinere Geschäft zu erdrücken und die Produzenten völlig von sich abhängig zu machen. Das steuert aber auf nichts anderes als auf ein wirtschaftliches Faustrecht hin, eine Vergewaltigung, die den Begriff des Rechtes und der Moral verdrängt. Jeder das Rechtsgefühl und das soziale Empfinden verletzende Zwang führt notwendigerweise zur Untergrabung der öffentlichen Sittlichkeit, zur Anarchie, und darf in einem geordneten Staatswesen nicht geduldet werden. Wir klagen heute über das Sinken der öffentlichen Moral und die Verwilderung der Jugend, machen uns aber nicht klar, wieviel die unsittlichen Wirtschafts-Verhältnisse hierzu beitragen. Da die Warenhäuser bereits einen internationalen Tust bilden, so vermögen sie die Bürger eines Staates greifen internationalen Machenschaften unterwerfen und zu Machtbefugnisse des Staates ein, bedrohen die wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit seiner Bürger.

Das erfordert Einspruch. Der Staat kann nicht Einzelnen oder privaten Gesellschaften ein Handels- und Ausbeutungs-Monopol am Volke übertragen wollen. Darauf aber würde die weitere Entwicklung des Warenhaus-Wesens hinauslaufen.

Am allerwenigsten aber kann eine solche wirtschaftliche Vorherrschaft gebilligt werden, wenn sie mit zweifelhaften Mitteln zu ihrem Ziele gelangt, wenn sie mit Trug und List arbeitet und somit die Moral und das Gemeinwohl gefährdet.

## 4. Moralische und gesundheitliche Schädigung

Es ist bekannt, daß mit dem Aufkommen der Warenhäuser sich ganz neue bedenkliche Erscheinungen hinsichtlich der sittlichen Gebarung des Publikums herausgebildet haben. Eine neue Kategorie von Verbrechen ist entstanden: Die Verführung zur unerlaubten Aneignung von Waren, die pathologische Erscheinung des Warenhaus-Diebstahls. An ihm beteiligen sich erfahrungsgemäß nicht bloß die ärmeren Klassen oder Gewohnheits-Diebe, sondern Personen aller Stände,

besonders Frauen, auch aus den wohlhabendsten Schichten. Die Erscheinung erklärt sich aus dem eigenartigen Zuschnitt des Warenhaus-Betriebes. Alles ist dort berechnet, das Begehren zu reizen, zu berücken und zu verblenden. Das lebhafte Kaufgetriebe und das Vielerlei der Eindrücke steigert die Aufregung bis zur völligen Verwirrung der Sinne. Schwache Charaktere erliegen diesen Einflüssen in solchem Maße, daß sie nicht mehr Herr ihres Willens sind. Sie kommen in Versuchung, unbemerkt sich etwas anzueignen, ja gelegentlich auch ihre Mitkäuferinnen zu bestehlen. Dabei werden sie fast immer abgefaßt, da die Warenhaus-Inhaber sich des verfänglichen Zaubers ihrer Schaubuden wohl bewußt sind und besondere Personen dafür angestellt haben, das Publikum zu überwachen. Schon manche Dame aus achtbaren Ständen hat sich sefallen lassen müssen, in ein Geheim-Büro geführt und einer Leibes-Visitation unterzogen zu werden. Welche beschämenden Vorfälle sich hieraus entwickeln, ist leicht zu erkennen.

Aber schon dadurch, daß es viele verleitet, ihr Geld für unnütze Dinge auszugeben, verdirbt das Warenhaus-Getriebe den Charakter des Publikums. Der ganze Zuschnitt des Betriebes ist darauf angelegt, in den Käufern die Vorstellung zu erwecken, als ob sie etwas versäumten, wenn sie die billige Kauf-Gelegenheit nicht wahrnehmen. Auch verführt der billige Plunder, der nach etwas Besserem aussieht, einfache Leute dazu, sich Dinge anzuschaffen, die ihrem Stande nicht entsprechen. Annonciert doch eines der Warenhäuser längere Zeit hindurch, unter Hinweis auf seinen billigen Champagner: "Der Champagner muß Volksgetränk werden!" – ein Schlagwort, das sich sogar ein sozialdemokratischer Reichstags-Abgeordneter zu eigen machte.

Die moralische Schädigung, die sich aus dem Warenhaus-Betriebe ergibt, erstreckt sich aber nicht nur auf das kaufende Publikum, sondern fast mehr noch auf das Warenhaus-Personal, auf Verkäufer und Verkäuferinnen, die unter dem beständigen Eindruck der laxen Warenhaus-Moral stehen und das Publikum täuschen und übervorteilen helfen müssen.

Diese Mißstände werden bereits international anerkannt. Zum Belege einige Stimmen.

Schon die physische Schädigung in dem rastlosen anstrengenden Dienste ist erheblich und sie wirkt auch auf den Charakter zurück. Dr. Paul Berthold sagt darüber:

"Die Angestellten leben in einem ungesunden Milieu, in schlecht gelüfteten und mit Menschen überfüllten Räumen. In den meisten Warenhäusern erreicht die Zahl der Krankheits- und Sterbefälle unter den Angestellten eine erschreckliche Höhe, so daß diejenigen, die Jahre darin tätig sind, ohne tuberkulös zu werden, Ausnahmen bilden."

Eine sittliche Gefährdung kommt noch aus anderen Ursachen hinzu. Der Direktor des Ministeriums für öffentliche Arbeiten in Brüssel, Dr. H. Lambrechts, hat das Verdienst, in einer Denkschrift über "Warenhäuser und Kunsum-Vereine" die wissenschaftlich erhärteten Tatsachen aus diesen Gebieten gesammelt haben. Er bemerkt u. a. zu der hier berührten Angelegenheit:

"Dieses Einpferchen junger weiblicher Personen und ihre absolute Abhängigkeit von einer Person männlichen Geschlechts, dem Rayonchef, Inspektor oder Verwalter, bedeutet schon an sich eine moralische Gefahr, die um so bemerkenswerter ist, als sich die Verkäuferinnen aus solchen sozialen Klassen rekrutieren, die den Verlockungen des Luxus und des geselligen Lebens leicht zugänglich sind "

Er läßt sich des weiteren aus über die bedenklichen Anknüpfungen, zu denen das Warnhaus bei den Geschlechtern Gelegenheit bietet und zwar nicht nur für Verkäufer und Verkäuferinnen, sondern auch für die Kundschaft. Wir müssen uns hier versagen, auf dies heikle Kapitel näher einzugehen. Lambrechts fährt dann fort:

"Die Gefahr wird aber noch durch die ungenügende Bezahlung der jungen Mädchen, schlechte Ratschläge und böse Beispiele bedeutend erhöht. In diesen großen Betrieben, wo sich mehrere Hunderte von Angestellten bewegen, haben einige Ältere die Mittel gefunden, sich besser zu kleiden und nach Geschäftsschluß die Restaurants und Theater besuchen zu können; und bald läßt sich das kleine Lehrmädchen mit seinen 20 Mark Monatslohn von diesen schönen Aussichten betören."

Nach Schilderung der bedenklichen sittlichen Verhältnisse, die sich aus dem Warenhaus-Wesen entwickelt haben, schreibt J. Henningsen (Hamburg):

"Ich bin überzeugt, daß, falls alle die Dinge öffentlich bekannt wären, keine deutsche Frau, die noch einen Funken von Mitgefühl für ihre Mitschwestern im Herzen hegt, jemals wieder einen Fuß ins Warenhaus setzen würde."

Und die Baronin Brincard bemerkt nach Darstellung eben dieser Zustände:

"Die Frauen sind im allgemeinen mitfühlende Wesen, deren Herz durch jedes Leiden bewegt wird. Sie handeln deshalb nicht mit Absicht, wenn sie das Elend anderer Frauen ausbeuten, aber leider sind es gerade die Frauen der wohlhabenden Klassen, die hiervon nichts wissen, die nichts sehen und nichts überlegen....."

Die Warenhäuser haben eine neue Nerven-Krankheit erzeugt, eine Tatsache, die bereits Emile Zola in seinem "Au Bonheur des Dames" schildert. Der französische Arzt Dr. Dubuisson hat den schädlichen Einfluß der Warenhäuser auf nervenschwache Personen zum Gegenstand eines Buches gemacht (Les Voleus des grands magasins); er sagt darin:

"Es ist selbst für den Menschen von bester Konstitution unmöglich, in einem dieser ungeheueren Etablissements zu verweilen, ohne dabei ein ganz besonderes Gefühl der Entnervung, der seelischen Ermüdung und Betäubung zu empfinden."

Bei nervenschwachen Personen steigert sich dieser Zustand zur völligen Verwirrung der Sinne, der sie in gewissem Maße der Zurechnungsfähigkeit beraubt und nicht bloß geistige, sondern vor allem moralische Trübungen zur Folge hat.

Dr. Laquer ("Der Warenhaus-Diebstahl") sagt:

"Der Warenhaus-Diebstahl ist ein außerordentlich weit verbreitetes Vergehen und fordert die öffentliche Aufmerksamkeit heraus, zumal auch Kinder ihm vielfach verfallen. Die offene Auslage von Waren ohne Kaufzwang bietet eine große Gefahr für willensschwache Naturen; sie sollte darum eingeschränkt werden. Ob die Willensschwäche (namentlich bei Frauen in besonderen Zuständen (gegenüber den Lockungen der Warenhäuser eine krankhafte ist, muß vor Gericht der ärztliche Sachverständige entscheiden..."

Auf jeden Fall tragen die Warenhäuser außerordentlich viel dazu bei, das ohnehin geschwächte sittliche Gewissen des heutigen Geschlechts weiterhin zu untergraben und die zahlreichen sozialen Übel unheimlich vermehren. Die maßgebenden Faktoren im Staate sollten erwägen, ob die geringen Annehmlichkeiten des bequemen Einkaufs soviel wert sind, daß man um ihretwillen die wirtschaftliche und moralische Wohlfahrt des Volkes aufs Spiel setzen muß. Vor allem auch, ob es sich mit der Pflicht der Staatslenker als Hüter des Rechtes und des Gemeinwohles verträgt, daß sie der brutalen Übermacht des Geldes in Verbindung mit schrankenlosem Eigennutze die Auspowerung des Volkes freistellen. Die Ausrede unserer Sozialpolitiker, daß derartige Ergebnisse des modernen Lebens unausbleiblich seien und "überwunden werden" müßten, ist dem Trost gleich, den man einem des Schwimmens Unkundigen gibt, daß das Nicht-Ertrinken auch gelernt sein wolle.

\* \*

\*

#### 5. Prämien für die Angestellten und Kostspieligkeit des Betriebes

Wie bedenklich es um die Solidität der Geschäfts-Grundsätze in den Warenhäusern bestellt ist, dafür zeugt eine Äußerung des Dr. Josef Lux, welcher behauptet, daß viele Warenhäuser für gewisse Kundenkreise und für gewisse Tagesstunden verschiedene Preise führen.

Ein Verkäufer, der in einem Warenhaus tätig gewesen war, berichtet, daß die Angestellten angewiesen wurden, die Schwächen und Unachtsamkeiten des Publikums zu benutzen. Ein Grundsatz sei, möglichst niemanden ohne Einkauf gehen zu lassen. Finde ein Käufer eine Ware zu teuer, so werde ihm dasselbe Stück – nach einigen geschickten Kunstgriffen und Ablenkungs-Versuchen, nochmals zu einem billigeren Preise vorgelegt unter dem Vorgeben, daß es eine andere Qualität sei. Im übrigen sind Verkäufer und Verkäuferinnen angewiesen, möglichst teurer als zu den festgesetzen Preisen zu verkaufen. Sie erhalten in solchen Fällen besondere Prämien für den erzielten Mehrgewinn.

Wie häufig die Angestellten der Warenhäuser in Versuchung kommen, sich an den Waren zu vergreifen, ist bekannt. Die Gerichte sind fortwährend mit Prozessen dieser Art beschäftigt.<sup>41)</sup> Vor einigen Jahren wurden in einem einzigen Prozeß vor einem Berliner Gericht 54 Verkäufer und Verkäuferinnen und ein Abteilungschef aus einem Warenhause verurteilt.

Die Vorstellung, die Warenhäuser könnten billiger arbeiten als andere Geschäfte, ist irrig. Die besonderen Verhältnisse dieser Großbetriebe erfordern allerhand

Einrichtungen, die in soliden Geschäften entbehrlich sind; vor allem aber sind sie großen Verlusten ausgesetzt.

Um sich vor Angestellten- und Kunden-Diebstählen einigermaßen zu schützen, unterhalten die meisten Warenhäuser eine ganze Anzahl Detektive, Geheim-Agenten, Inspektoren und Visitatoren, die Publikum und Angestellte fortwährend beobachten und kontrollieren müssen; und täglich werden eine Anzahl Angestellte und Kundinnen an den Ausgängen angehalten und in einen Untersuchungs-Raum geführt, wo sie sich entkleiden müssen. Die moralische Wirkungen dieser Leibes-Visitationen seien nur nebenbei angedeutet. Es ist ja dabei nicht ausgeschlossen, daß eine ganz unschuldige Kundin absichtlich in Verdacht gebracht wird und sich einer solchen Untersuchung aussetzen muß.-

Jedenfalls muß das Warenhaus einen großen Apparat von Personen unterhalten, die lediglich dazu bestimmt sind, die moralische Schädigungen aufzuwiegen, die nun einmal im Gefolge dieser neuen Geschäfts-Methode einher marschieren und die Spesen des Warenhauses ganz außerordentlich erhöhen. Rechnet man die fortgesetzte kostspielige Reklame hinzu, die die Warenhäuser nicht entbehren können, so ist einleuchtend, daß diese neuen Unternehmungen unmöglich einen wirtschaftlichen Fortschritt bedeuten können, und daß sie keinesfalls in der Lage sind, solide Ware zu billigeren Preisen zu liefern, als andere Geschäfte. Sie können nur durch Täuschung des Publikums und durch mindere Qualität der Waren auf ihre Rechnung kommen.

Trepeau bringt auch den erschreckenden Rückgang in der Zahl der Heiraten in Frankreich in Verbindung mit der Einreihung unverheirateter Personen beiderlei Geschlechts in die ungeheuren Handels-Kasernen, sie sich Warenhäuser nennen.

Gerade die Frauen und Mädchen sollten bedenken, daß sie durch die Unterstützung der Warenhäuser gegen ihr eigenes Geschlecht sündigen. Erwägt man, daß durch das Überhandnehmen der großkapitalistischen Warenhäuser dem Manne des Mittelstandes die Möglichkeit zu einer geschäftlichen Selbständigmachung und mithin zur Verheiratung vermindert wird, sonach immer mehr Mädchen gezwungen werden, eigenem Erwerb nachzugehen, so muß man gestehen, daß die Frauenfrage durch die Entwicklung des Warenhaus-Wesens erheblich verschärft worden ist.

\* \*

\*

Lambrechts faßt seine Untersuchungen dahin zusammen: Das System der Konzentration im Detailhandel bietet keine sozialen Vorteile, die nicht durch große Nachteile aufgewogen würden. Sie laufen auf einen gefährlichen sozialen Zustand hinaus, der im Vergleich zu der Solidität und Vielseitigkeit der kleineren Spezialgeschäfte ein minderwertiger genannt werden muß.

Vom sozialen Standpunkte aus betrachtet müssen die ethischen Kräfte über die wirtschaftlichen den Ausschlag geben. Schon die alten Kulturstaaten sind, da sie diese Wahrheit nicht erkannten, an der Häufung des Reichtums in wenigen Händen und der Enteignung der Massen zugrunde gegangen. Was aber zum Verfall führt, kann nicht Fortschritt genannt werden. Für uns darf das materielle Sich-

Bereichern nicht auf Kosten der Moral, der persönliche Gewinn nicht auf Kosten des Gemeinwohles vor sich gehen.

Die Aufgabe des sittlichen Staatswesens bleibt: die Achtung und Schonung des wirtschaftlich Schwachen, der recht wohl zugleich der physisch und moralisch Starke sein kann. Eine sozial wertvolle Eigenschaft des Mittelstandes ist das Maßhalten in allen seinen Bedürfnissen, auch in seinem Streben nach Ehren und Reichtümern; denn nur hierdurch wird eine gute Verteilung des Wohlstandes und eine frohes Gesamtgedeihen ermöglicht. Der ganze in den Dienst ungezügelter Gewinnsucht gestellte Erwerbs-Mechanismus hat die Gesundheit, Sicherheit und das Glück der menschlichen Individuen nicht erhöht.

Die sozialen Folgen dieser Entwicklung sind: Eintönigkeit, Entartung und allmähliches Verschwinden des ästhetischen Sinnes und Geschmackes; Herabsetzung der Persönlichkeit und des Individuums aus Mangel an einem geeigneten Betätigungs-Feld; Unterdrückung des Kunstgewerbes. Alle diese Folge-Erscheinungen sind Vorläufer und Kennzeichen des Verfalles eines Volkes und seiner Kultur.

Es erübrigt, zu erwähnen, daß die großen Warenhäuser in allen Teilen der Welt fast ausschließlich in Händen von Hebräern sind, und daß es der jüdische Geschäftsgeist ist, der hier seine bedenklichen Triumphe feiert.

\* \*

\*

Eine im Dienste der Warenhäuser stehende öffentliche Presse aus allen Parteien, die sich die reichen Einnahmen aus der Warenhaus-Reklame nicht entgehen lassen möchte, hat bisher mitgeholfen, diese modernen Ramsch-Bazare im günstigen Lichte zu zeigen und allerhand Schönes über sie zu schreiben, jedoch es unterlassen, die gewaltigen Schäden wirtschaftlicher, sozialer und moralischer Natur aufzudecken, die mit dem Warenhaus-Betriebe verknüpft sind. So wird um des Geldes willen schwer an unserem Volke gefrevelt.

Wenn besonders *Frauen* zu ihrer Rechtfertigung vorbringen, es sei ihnen so bequem, im Warenhause zu kaufen, so muß daran erinnert werden, daß die Bequemlichkeit zum Laster wird, wenn sie bedenklichen Dingen Vorschub leistet. Sie ist noch dazu mit einem geradezu unberechenbaren Zeitaufwande und vielen anderen Mängeln, also in Wirklichkeit mit doppelt so großen Unbequemlichkeiten wie das Kaufen in Spezialgeschäften verknüpft. Der Warenhaus-Bummel gehört zu den modernen vorwiegend weiblichen Lastern, die der Hebräer vorzüglich zu begünstigen versteht.

Wären all die oben geschilderten Tatsachen hinlänglich bekannt, so dürften die Warenhäuser ihren bestechenden Glanz in den Augen denkender Menschen bald verlieren. Besonders ist zu hoffen, daß in unseren Frauen das Gewissen erwachen und die Frage auftauchen würde, ob sie es denn mit dem Anstand und der guten Sitten vereinbaren können, durch ihre Kundschaft diese bedenklichen Ramschbuden zu fördern und dadurch weite Schichten unseres Volkes wirtschaftlich und moralisch zugrunde richten zu helfen. Es ist höchste Zeit, daß die Käufer sich endlich ihrer sozialen Verantwortlichkeit bewußt werden. Wer um eines geringen, oft nur scheinbaren Vorteiles willen Geschäfte mit bedenklichen

Grundsätzen unterstützt, darf sich nicht wundern, wenn sich die Folgen seines unüberlegten Handels schließlich gegen ihn selber kehren, indem das krankhafte Prinzip, immer weiter um sich greifend, die soziale Ordnung und die sittliche Wohlfahrt gefährdet und Zustände herausbilden hilft, die den Bestand von Gesellschaft und Staat bedrohen. Unsere wohlgesitteten Frauen haben Gelegenheit genug, das Sinken der öffentlichen Moral zu beobachten und zu beklagen; sie geben sich aber nicht Rechenschaft darüber, daß sie selbst durch die Unterstützung zweifelhafter Mode-Unternehmungen den Geist der guten Sitte und Ordnung untergraben helfen. Besonders die besitzenden und gebildeten Stände sollten sich ihrer sozialen Pflichten bewußt werden und nicht - hier von Knauserei, dort von Verschwendungssucht getrieben – zweifelhafte Geschäfte unterstützen und dadurch den niederen Ständen ein schlechtes Beispiel geben. Das Prinzip der Warenhäuser ist unwirtschaftlich, unsozial, unsittlich; ihr Geist droht nachgerade Gesellschafts-Schichten zu vergiften: der Geist der niedrigen Gewinnsucht um jeden Preis, der Geist des eitlen Prahlens und der Genußsucht, der Geist der Leichtfertigkeit und der körperlichen wie sittlichen Versuchung, ja des Größenwahns greift um sich.

Wem unser Volk und seine Zukunft lieb ist, wer sich nicht bereits gewöhnt hat, um des Augenblicks-Genusses und des Augenblicks-Vorteils willen sein sittliches Bewußtsein zu verleugnen, der sollte sich klarmachen, wohin wir steuern, wenn wir die laxe Moral im Geschäftsleben und in allen Lebens-Verhältnissen fördern helfen, weil alle vergehen gegen Vernunft und gute Sitte, indem sie Staat und Gesellschaft zerrütten, sich schließlich gegen uns selbst und gegen unsere Nachkommen kehren.

#### XII.

## Sittliche Grundsätze im Handel

Es dünken sich manche recht weise, wenn sie dem Geschäftsmann, der sich beklagt, gegen den Juden nicht bestehen zu können, den Rat erteilt: Verleugne alle sittlichen Beweggründe; steige auf die Stufe eines niedrigen Geldverdieners und Genußmenschen hinab. In der Tat droht das jüdische Wirtschafts-Prinzip alle höheren Lebens-Grund-sätze niederzutreten. Das ist aber nicht ein Zeugnis für dessen Überlegenheit, sondern im Gegenteil für den moralischen Minderwert. Denn die Voraussetzung, daß im unbeschränkten freien Spiel der Kräfte das Edle und Bessere siegen müsse, ist falsch. Vielmehr bleibt Goethes Wort für alle Zeiten wahr:

Über´s Niederträchtige

Niemand sich beklage,

Denn es ist das Mächtige,

Was man dir auch sage -

Im praktischen Leben siegt das Skrupellose und Gemeine, wenn ihm freier Spielraum gegeben wird - so sicher wie die Manieren des Vierfüßlers über die des gesitteten Menschen siegen, wenn man beide zwingt, in einem Raume zu leben und sich aus dem gleichen Troge zu sättigen. Die Aufgabe eines ernsten Kulturwillens muß also dahingehen, das Gemeine niederzuhalten oder auszuscheiden, damit es das Edle nicht in seiner Entwicklung hemmt, nicht unter die Füße tritt. Wer Edelgewächse im Garten ziehen will, hat einen beständigen Kampf gegen Unkraut und Ungeziefer zu führen. Diese höhere Kulturmoral hat man leider in unserer Zeit vergessen und vernachlässigt: den Herrscherwillen und das Herrscherrecht des Edlen. Als man nicht mehr wagte, aristokratisch zu denken und zu handeln, ward alles pöbelhaft und plebejisch; und der Hebräer ist der Vortänzer im Cancan der Pöbel. Er nennt das Hinabsinken in die Gemeinheit "Fortschritt" und bezeichnet alles Edel-Menschliche als "rückständig" und "reaktionär".

Die alte Gesellschaft besaß ein organisches Gefüge; sie gliederte sich in Stände, deren Rechte und Pflichten gewissenhaft abgegrenzt und abgestuft waren. So bestand eine wahrhaft soziale und sittliche Ordnung, die jedem sein Gedeihen sicherte und ihm sein Teil von Rechten und Pflichten zumaß. Diese alte sittliche Ordnung hat der Hebräer erschüttert. Er besitzt keinen Sinn für ein solches organisches Gefüge; er sieht überall nur Teile und Stücke; den Zweck ihres geregelten Zusammenhangs kann er nicht verstehen. Jede Bindung dünkt ihm eine Fessel, eine Beeinträchtigung der Freiheit. Neben seiner Gewinnsucht beherrscht daher den Hebräer vor allem der Drang nach Auflösung aller festen Verbände, nach Zerstörung aller gesellschafts-organischen Ordnungen. Er fordert "Freiheit" und "Gleichheit", in der Gewißheit, daß er bei der Auflösung aller gesellschaftlichen Bande in dem entstehenden Chaos mit seinen Mitverschworenen die Oberhand gewinnt. Darum fordert er "freies Spiel der Kräfte", das heißt in Wahrheit: Vorrecht für die Skrupellosigkeit und die Herrschaft der heimlich Verschworenen.

Ohne Zweifel ist es dem Hebräer, der sich die volltönende Losung des Fortschrittes und der Freiheit besonders zu eigen machte, durchaus nicht um die Freiheit des Anderen, sondern nur um seine eigene zu tun, und um die Loslösung der anderen aus dem festen Verbande der althergebrachten Gliederung, damit er sie in ihrer Vereinzelung um so sicherer überwältigt. Nichtsdestoweniger rühmt er sich, durch die Beseitigung der alten Schranken erlösend und befreiend auf das Wirtschaftsleben eingewirkt zu haben; und äußerlich hat es den Anschein danach. In Wirklichkeit aber ist dadurch nur ein schonungsloser Kampf aller gegen alle entfesselt worden, der zwar zunächst eine ungewöhnliche Auslösung aller Kräfte zeitigt und in der Tat das Wirtschaftsleben bis zu beängstigendem Grade aufgestachelt hat, zuletzt aber mit der Erschöpfung der besten Volkskräfte und dem Siege der Rücksichtslosesten, der Ehrlosen enden muß.

In alter Zeit bestand der Wettkampf in der Güte der Erzeugnisse; wer die beste Ware lieferte, hatte den meisten Zuspruch. Der Hebräer hat durch Preisunterbietung den Wettkampf in das Gegenteil verkehrt: heute tritt die Minderwertigkeit der Waren in Wettbewerb. Wer Waren recht billig anzubieten weiß – ohne Ansehung der Qualität, oder höchstens mit dem Schein der Güte ausgestattet – der hat heute Aussicht auf den Erfolg. Und wer noch die Hilfsmittel der Täuschung hinzunimmt, der schleißt den Vogel ab. An Stelle des soliden Wettkampfes ist der "unlautere Wettbewerb" getreten.

Zweifellos besaß die alte Zunftordnung, die der Hebräer als etwas Rückständig zu verlästern liebt, ihre guten Seiten. Sie verlangte nicht den Nachweis der Tüchtigkeit von jedem Gewerbetreibenden, sie prüfte auch die Güte der Arbeitsleistung. Jeder Meister mußte für die Gediegenheit seiner Erzeugnisse haften, und der Innungsstempel verlieh der Arbeit das Zeugnis der Solidität.

Damals gab es noch eine Geschäftsmoral, die heute bis auf kümmerliche Reste verschwunden ist. Das gegenseitige abjagen der Kunden, das früher als ehrlos galt, bildet heute den Stolz des Hebräers. Damals lautete der Grundsatz: "Niemand soll sich in den Handel des Anderen eindrängen oder den seinen so stark führen, daß darüber der andere Bürger zugrunde geht." So viel Moral, so viel Nächstenliebe, so viel sozialen Sinn kennt das Geschäftsleben heute nicht mehr. Die Ankündigung, daß man billigere Preise nehme als die Konkurrenz, galt in alter Zeit als der höchste Grad kaufmännischer Unanständigkeit. Der Hebräer mit seinem ganz anders gearteten Sinn hat kein Gefühl für solche Würde und solchen Anstand. Sie erscheinen ihm als lästige Schranken, die das Geldverdienen erschweren; darum verwirft er sie. Mit seinen neuen Geschäftsgrundsätzen und Anschauungen ist nun aber eine Lockerung aller Sitten und soziale Bande in die Gesellschaft eingezogen. Man blicke umher und frage sich, ob die Menschheit seit jener Zeit sittliche und soziale Fortschritte aufzuweisen hat.

Nur grobe Selbsttäuschung vermag sich einzubilden, dieses gegenseitige Sich-Abjagen der Geschäfte stifte irgendeinen wirtschaftlichen Segen. In Wahrheit ist diese übermäßige Betriebsamkeit mit einer unsinnigen Kraftverschwendung verknüpft. Auch in früherer Zeit kam jeder Konsument zu seiner Ware, jeder Kaufmann zu seinen Kunden; nur vollzog sich alles in würdiger und friedlicher Weise. Der Kaufmann konnte warten, bis der Kunde kam; und er kam sicher, denn es war niemand bemüht, ihn abspenstig zu machen. So vollzog sich aller geschäftliche Verkehr ohne Hast und Erregung, und der Mensch konnte dabei sowohl wirtschaftlich wie leiblich und seelisch bestehen. Heute hetzen sich die Geschäftsleute gegenseitig zu Tode, denn jeder hat ein Gefühl, als ob ein Strauchritter in einem Versteck lauere, der seine Kunden überfällt und ihnen das Geld abnimmt, wenn er nicht hastig hinterher ist.

Diese geschäftliche Hast und Nervosität hat erst mit dem Aufkommen der jüdischen Geschäftsleute ihren Einzug gehalten. Sombart sagt:

"Gegen die festgefügte Welt (der alten Solidität) rannten die Juden Sturm. Gegen diese Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsgesinnung sehen wir sie auf Schritt und Tritt verstoßen." (S. 151.)

In der Tat ist das Andringen der Hebräer gegen unsere arische Welt nicht nur ein Sturmlauf gegen die wirtschaftlichen Ordnungen, sondern zugleich gegen die sittliche Verfassung der Gesellschaft. Sombart meint freilich, die Vergehungen gegen die Vorschriften des Rechtes und der guten Sitte lägen allgemein in der menschlichen Natur begründet. Gegen diese Auffassung möchten wir uns verwahren. Wohl hat es immer Einzelne gegeben, die nicht in den Schranken des Rechtes und der Sitte zu bleiben wußten; allein sie waren als "Pfuscher" und "Störer" verfehmt und mißachtet. Die Achtung vor der Schranke des Gesetzes und der guten Sitte darf als ein ursprünglicher Grundzug des arischen oder nordischen Wesens bezeichnet werden, und wenn wir heute von dieser Eigenschaft wenig mehr gewahren, so wissen wir: schlechtes Beispiel und Not waren die zwingenden Gründe, die alte gute Art preiszugeben. Wer mit dem Hebräer konkurrieren soll, ist gezwungen, auf dessen sittliche Stufe hinabzusteigen.

An den deutschen Kaufmann ist diese harte Notwendigkeit früher herangetreten als an andere, wie denn überhaupt Deutschland infolge seiner politischen Zerrissenheit mehr von den Juden zu leiden gehabt hat, als irgendein anderes der alten Kulturländer. Und schon vor 200 Jahren haftete dem deutschen Namen das Unglück an, ein Deckmantel der Juden zu sein. Als der Aufstieg der jüdischen Geschäftsleute begann, empörte sich ein englischer Autor (1745) darüber, daß gewisse Leute öffentlich bekannt machten, ihre Waren billiger abzugeben als die übrige Kaufmannschaft. Er bezeichnete die Unsitte des Unterbietens als schamlos. Für die Urheber derselben galten in England die "Dutschmen", also wörtlich: die Deutschen. Gemeint sind damit aber die Holländer, die bis zum Jahre 1648 politisch zum Deutschen Reiche gehörten und damals (wie noch heute) "Dutschmen" genannt werden. Die holländischen Hebräer, die nach England gekommen waren, sind denn auch dort die Urheber der Schundwaren-Erzeugung und -Unterbietung geworden. Auch uns Deutschen sind die aus Spanien verjagten und meist nach Holland geflüchteten Juden verhängnisvoll gewesen. Sie haben schon bald nach 1700 in dem wiedererstarkten Deutschland ein Raubbausystem begonnen, unter anderem im Buchhandel, den sie mit dem in Holland eingerichteten Massenverkauf in Bücherauktionen beglückten, da ihnen das Verdienen in der althergebrachten Weise des Einzelverkaufes zu langsam ging.

In der Neuzeit hat leider auch der deutsche Kaufmann mancherlei Unsitten angenommen, die einst das Sondereigentum der Hebräer waren. Soviel gibt Sombart zu, daß die jüdische Moral abweichend ist von der allgemeinmenschlichen, und daß jene Verstöße von Juden gegen die öffentliche Sittlichkeit nicht dem Einzel-Individuum zur Last zu legen sind, sondern der allgemeinen jüdischen Lebensanschauung und Geschäftsmoral entsprungen. Er fragt (S. 153):

"Was also war denn nun das spezifisch Jüdische? Und darf man überhaupt eine besondere jüdische Eigenart in dem Verhalten gegenüber den bestehenden Ordnungen annehmen? Ich glaube: ja, und glaube, diese spezifisch jüdische Geesetzübertretung" äußert sich vor allem darin, daß es sich bei den Verstößen der Juden gegen Recht

und Sitte gar nicht handelt um die vereinzelte Unmoral eines einzelnen Sünders, sondern daß diese Verstöße der Ausfluß der für die Juden gültigen allgemeinen Geschäftsmoral waren, daß in ihnen also nur die von der Gesamtheit der jüdischen Geschäftsleute gebilligte Geschäftspraxis zum Ausdruck kommt. Wir müssen aus der allgemeinen und fortgesetzten Übung bestimmter Gebräuche den Schluß ziehen, daß die Juden diese ordnungswidrige Handlungsweise gar nicht als unsittlich und somit unerlaubt empfanden, sondern bei ihrem Tun das Bewußtsein hatten, die richtige Moral, das "richtige Recht" gegenüber einer unsinnigen Rechts- und Sittenordnung zu vertreten".

In der Tat ist unsere sittliche Auffassung der Dinge für den Hebräer "unsinnig"; sie liegt ihm zu hoch. Wenn es etwas Kennzeichnenderes für das Hebräertum gibt, wodurch es sich untrüglich von aller übrigen Menschheit scheidet, so ist es die Abwesenheit des ethischen Empfindens. Wie ein reinliches Geschöpf einem Morast aus dem Wege geht, in den das Ferkel mit Behagen sich hineinstürzt, so sträubt sich der reinlich empfindende Mensch, dem Hebräer in den Sumpf der sittlichen Niederung zu folgen. Versucht er es, so geht sein besseres Menschentum dabei zugrunde - oder er selber.

Und das ist die besondere Not unserer Zeit, daß wir uns durch den Ferkelsinn des Hebräers haben zwingen lassen, unsere sittliche Höhe preiszugeben, um mit ihm in Sumpf und Moder um das tägliche Futter zu raufen. Die Hoffnung ist vergeblich, den Hebräer jemals zur Stufe edleren Menschentums emporzuheben; er hat seit drei Jahrtausenden die Unfähigkeit hierzu erwiesen und wird sie immer behalten. Es ist ein Trugschluß, zu behaupten, der Jude habe diesen Mangel an besserer Sitte durch seinen erzwungenen Aufenthalt im Ghetto angenommen und werde ihn ablegen, wenn man ihm die freie Bewegung in der gesitteten Gesellschaft gestatte. Diese Erwartung ist durch die Tatsachen bitter enttäuscht worden: Der Hebräer mit seiner Unempfindlichkeit für höhere sittliche Werte wird überall, wo man ihn frei gewähren läßt, die übrige Gesellschaft zu sich hinabziehen. Jene Voraussetzung hat sich auch nicht erfüllt in Ländern, wo den Juden seit Jahrhunderten unbeschränkte Freiheit gewährt war: in England, den Niederlanden, Vereinigten Staaten. Die Juden sind auch dort, wie sogar in Frankreich, wo sie seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts unbeschränktes Bürgerrecht genießen und heute die unbestrittenen Herren sind,<sup>42)</sup> um kein Haar breit anders geworden.

Von einer Jüdin, der "Glückel von Hameln" die 1645 bis 1724 lebte und ihre Memoiren hinterlassen hat, weiß Sombart viel Rühmendes zu berichten. Dennoch sagt er von ihr: "Alles Dichten und Trachten, alles Denken und fühlen jener Frau dreht sich um's Geld. Auf 313 Seiten ihrer Memoiren ist von nichts anderem die Rede als von Geld, Reichtum zu erwerben" (S. 156). Und dieser Zug gerade ist es, der das Untermenschentum des Hebräers bestätigt; denn wir dürfen getrost behaupten: der Mensch steht geistig und sittlich um so höher, je weniger die materiellen Interessen sein Denken ausfüllen. Die großen Geister aller Zeiten waren selten gute Wirtschafter. Das Geldinteresse nahm wenig Raum in ihrem Hirn ein, versank als nebensächlich. Wie denn auch der edle Nazarener verkündet: "Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon." Je mehr Idealismus, je mehr seelische Reinheit und geistige Erhabenheit, desto weniger Geldsinn.

Den mangelnden Idealismus sucht der Hebräer durch Verschlagenheit zu ersetzen, seinen Mangel an tiefen Instinkten und sittlichem Gefühl durch Verstandes-

Raffinement auszugleichen. Der Verstand, das nüchterne Rechenwesen, gehört keineswegs zu den höheren Geistesfunktionen des Menschen; es bildet immer nur einen notdürftigen Ersatz für mangelnde tiefere Geisteskräfte, für das fühlende und ahnende Durchdringen der Dinge und Zusammenhänge. Wie nun der Hebräer im wirtschaftlichen Leben seine mangelnde Arbeits- und Schöpferkraft durch Geldbesitz zu ersetzen sucht, so trachtet er den Mangel tieferer Geistesfähigkeit durch Scheinbildung zu verdecken. Es ist darum ein zweischneidiges Lob, wenn Sombart immer wieder die "überragende Geistigkeit" des Juden hervorhebt; in Wahrheit meint er damit nur die verstandesmäßige Geriebenheit, das spitzfindige Kalkül, das niederen Geistern eigen ist.

\* \*

\*

## Abweichende jüdische Lebensrichtung

Um zunächst noch ein wenig beim Wirtschaftlichen zu verweilen: der Hebräer will Reichtum besitzen, um andere dadurch zu beherrschen und zu bedrücken; und hier liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen jüdischem und anderem Gelderwerb. Auch unter Ariern und Christen wird es Geschäftsleute genug geben, deren Sinn sich vorwiegend auf das Geldverdienen richtet, Leute genug, die es auch im Punkte der Moral nicht genau nehmen und sogar jedes Mittel gut heißen, um Reichtum zu gewinnen. In einem Punkte aber setzen sie sich selbst eine Schranke: sie begnügen sich damit, ihren Reichtum zu mehren und zu genießen; sie gönnen aber auch Anderen neben sich Raum, in Reichtum und Wohlleben zu bestehen. Anders der Hebräer! Es ist, als ob ihn ein unsättlicher Haß beseelte gegen alle Nichtjuden, die etwas besitzen, als ob er sich allein berufen fühlte, allen materiellen Besitz der Welt für sich und die Seinen zu beanspruchen, als ob er keine Ruhe fände, solange noch Geld und Gut in Händen von Nichtjuden ist. Diese Auffassung gelangt in den talmudisch-rabbinischen Schriften zum unverhohlenen Ausdruck. Dort heißt es: Gott hat die Welt nur der Juden wegen geschaffen und aller Besitz in der Welt gehört eigentlich den Juden. Darum erklärt der Talmud: "Der Besitz der Nichtjuden ist wie herrenloses Gut, und wer zuerst zugreift, hat das Anrecht darauf."

Das ist keine bloße theoretische Konstruktion; mit dieser Auffassung ist es den Juden blutiger Ernst. Sie betrachten es als ihre Weltmission, über die Erde zu ziehen, um allen Besitz der Gojim an sich zu bringen. Sie glauben ihrem Gotte Jahwe nicht eher gerecht geworden zu sein, als bis aller Reichtum in ihren Händen ist, um ihn ihrem Götzen zu Füßen zu legen. Darum beseelt den echten Juden eine fieberhafte Unruhe, den Goi von seinem Besitz zu verdrängen. Es ist, als ob er eine seelische Not ausstände, solange in seiner Nähe noch etwas Erreichbares besteht, das er noch nicht an sich gebracht hat. Das ist es, was die jüdische Geschäfts- und Wucherpraxis so gründlich von den "christlichen" unterscheidet. Der Hebräer will nicht nur gewinnen, sondern Andere knechten und zugrunde richten. Dafür lieferte der junge Abgeordnete Bismarck einen klassischen Beleg, als er im Landtage von 1847 sagte:

"Ich will ein Beispiel geben, in welchem die ganze Geschichte des Verhältnisses zwischen Juden und Christen liegt. – Ich kenne eine Gegend, wo die jüdische Bevölkerung auf dem Lande zahlreich ist, wo es Bauern gibt, die nichts ihr Eigentum nennen auf ihrem ganzen Grundstücke, von dem Bette bis zur Ofengabel gehört alles Mobiliar dem Juden, und der Bauer bezahlt für jedes einzelne täglich Miete; das Korn auf dem Felde und in der Scheune gehört dem Juden, und der Jude verkauft dem Bauern das Brot-, Saat- und Futterkorn metzenweis. Von einem ähnlichen christlichen Wucher habe ich wenigstens in meiner Praxis noch nie gehört."

Wer von dem Treiben der Juden in bayrisch Franken, in Hessen, im nördlichen Württemberg u. a. O. Kenntnis hat, kann zu dieser Schilderung Gegenstücke mehr als genug liefern.

Es ist immer ein doppelter Zweck, der den Juden bei seinen Geschäften anspornt: er will nicht nur Nutzen haben, sondern dem Andern zugleich Schaden zufügen. Darum verschmäht er auch ein Geschäft nicht, das ihm nichts einbringt, wenn es nur dazu dient, Andere zu schwächen. Er zielt auf die Beseitigung aller Konkurrenten hin. "Er fragt nicht danach", sagt Sombart, "ob überhaupt ein Profit gemacht wird oder nicht, oder ob etwa eine Zeitlang ohne Profit gearbeitet werden muß, nur um nachher desto mehr zu verdienen." Das ist die "große" verblüffende Neuerung, die der Jude in das Geschäftsleben hineingetragen hat; sie feiert in den Warenhäusern ihre wirtschaftlichen Triumphe. Hinter der jüdischen Kampftaktik lauert immer der Monopolgedanke, die Alleinherrschaft - der Wunsch nach Vernichtung aller Mitstrebenden.

Während der Kaufmann der alten Zeit sich gern auf ein Sondergebiet, eine Spezialität beschränkte, handelt der Hebräer aus Vorliebe mit allem. Die frühere Teilung des Handels nach Spezialitäten hatte den Vorteil, dem Kaufmann eine um so gründlichere Warenkenntnis zu ermöglichen, sowie in seinem Fache die reichste Auswahl zu bieten. Der Hebräer aber, dessen ursprünglicher Geschäftsbetrieb von jeher der Trödelladen war, in welchem Altwaren jederlei Art sich finden ließen, hat diese Vorliebe für den kunterbunten Trödel bis heute nicht eingebüßt: er bewahrt den Charakter des Trödelladens bis in seine Ramschbuden und Warenhäuser, ja bis in seine Industriegründungen hinein. Auch Sombart erblickt hierin "eine dem jüdischen Wesen gemäße Erscheinung" und gibt zu, daß die Warenhäuser fast durchgängig in jüdischen Händen sind.

Rühmend wird bei Sombart erwähnt, die Hebräer seien die Väter des Abzahlungsgeschäfts; und das mag richtig sein. Nur glaube man nicht, daß, wie es aus den Reklamen dieser Geschäfte herausklingt, das Mitgefühl mit dem kleinen Manne diese Geschäfte geschaffen habe. Ihnen zugrunde liegt vielmehr eine ganz andere Tendenz. So wie der Hebräer die Ernte des in Not befindlichen Bauern für einen Pfifferling schon auf dem Halme kauft, noch ehe sie reif ist, so sichert er sich auch durch das Abzahlungsgeschäft den Verdienst des armen Mannes schon Wochen und Monate voraus.

Der Jude weiß zu verhüten, daß die Leute ihr Geld anders wohin tragen, indem er sie vertragsmäßig zwingt, den Ertrag ihrer Arbeit auf lange Zeit hinaus ihm zu verschreiben. Das Abzahlungswesen nun verhütet die Aufsammlung von Geldmitteln in den Händen der Nichtjuden und beschleunigt die Rückströmung auch der kleinsten Bächlein in Juda´s Sammelteich.

Gewiß haben alle diese jüdischen Praktiken dem modernen Geschäftsleben einen neuen eigenartigen Impuls verliehen, aber gesund und segensreich ist er nicht. Die letzten wirtschaftlichen Schäden solcher Betriebsweise fallen vorläufig noch nicht in

die Augen, da die maßlose Aufstachelung des ganzen Wirtschaftslebens eine blendende Buntheit und Beweglichkeit geschaffen hat. Sicher aber hat diese jüdische Tendenz im Wirtschaftsleben die öffentliche Moral immer weiter heruntergedrückt und alles Gemeingefühl in der Gesellschaft ertötet. Das Prinzip der schonungslosen Selbstsucht ist zur Herrschaft gelangt, das Recht des Einzelnen, sich mit allen Mitteln zu bereichern, auch wenn die Gesamtheit darunter Schaden leidet und Staat und Moral in die Brüche gehen. An Stelle der gesellschaftlichen Harmonie ist das Wesen der gegenseitigen Feindschaft getreten, ein Kampf aller gegen alle, der nur in allgemeiner Aufreibung enden kann. Wir wundern uns nicht mehr, wenn betriebsame Geschäftsleute in ihren besten Jahren an zerrütteten Nerven zusammenbrechen, wenn allerlei schleichende Krankheiten und soziale Zerwürfnisse aus dieser wahnwitzigen Wirtschaftsweise entspringen, wenn das Menschentum an leiblichen und seelischen Kräften sinkt – bis zum völligen Verfall.

Dieser Vernichtungsmethode ist eine weise, vernunftvolle Ordnung gegenüber zu stellen, der zufolge alle materielle Lebensbedürfnisse befriedigt werden können, ohne den Menschen in seinen konstitutiven Kräften aufzureiben. Sie hat den Grundsatz zur Richtschnur zu nehmen, daß die Erhaltung und Erhöhung des Menschen wichtiger sei, als Mehrung der Geschäfte und die Aufhäufung ungemessener Reichtümer.

### XIII.

# Die Hebräer als Träger des Kapitalismus

Sombart wirft die Frage auf, ob der Jude eine besondere Befähigung zum Kapitalismus besitze. Diese Fragestellung dünkt uns wunderlich. Der Kapitalismus ist doch keine Tätigkeit, die besondere Befähigung verlangt, sondern allenfalls ein Zustand, dessen Pflege besondere Eigenschaften erfordert. Auch dem Hebräer ist der Kapitalismus wohl weniger Selbstzweck, als vielmehr ein Mittel zur eigenen Macht-Erhöhung und zur Knechtung der Nichtjuden.

Die Frage will also bedeuten: Besitzt der Hebräer ein besonderes Talent zur Kapital-Ansammlung und zur kapitalistischen Gestaltung der Wirtschaftsweise? An dieser Tatsache hat aber niemals jemand gezweifelt.

Sombart beansprucht für die Hebräer das Verdienst, die Begründer und Förderer des modernen Welthandels, der modernen Finanzwirtschaft, der Börse, überhaupt aller Kommerzialisierung des Wirtschaftslebens zu sein: die Väter des Freihandels und der freien Konkurrenz, die Verbreiter des modernen Geistes im Geschäftsbetriebe. Das wollen wir getrost zugeben, nur, daß eben dieser moderne Geist kein guter Geist ist; denn es ist der Geist des Abbaues der Volkswirtschaft, der Aufreibung der produktiven Völker. Wunderlich dünkt uns die Erklärung des Begriffes Kapitalismus, die bei Sombart also lautet:

"Kapitalismus nennen wir diejenige verkehrswirtschaftliche Organisation bei der regelmäßig zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen - die Inhaber der Produktionsmittel, die gleichzeitig die leitende Arbeit ausführen, und die besitzlosen Nurarbeiter - zusammenwirken, so zwar, daß die Vertreter des Kapitals (des erforderlichen Sachgütervorrats) die Wirtschafts-Subjekte sind, d. h. den Entscheid über Art und Richtung des Wirtschaftens und die Verantwortung für dessen Erfolg tragen." (S. 186.)

Danach kennzeichnet sich also der Kapitalismus als die Wirtschaftsweise des Proletariarier-Staates, der von einigen Geldmächtigen widerstandslos geleitet und beherrscht wird, also eine neue Auflage der Sklaverei in ausgeprägtester Form. In der Tat ist dies das Ideal des Hebräers, dem in seinen talmudischen Verheißungen versprochen wird, daß einst die Zeit kommen werde, wo jeder Jude 2800 Knechte besitzt. Es fragt sich nur, ob die anderen Völker diesen Zustand für ersehnenswert erachten und zu seiner Verwirklichung behilflich sein wollen.

In etwas allgemeinerer Fassung ließe sich sagen: Das kapitalistische Wirtschafts-System betrachtet die Kapitalbildung als den Hauptzweck der wirtschaftlichen Tätigkeit. Ihm ist nicht der Mensch, sondern das Kapital das Wichtigste. Money making – Geldmachen ist ihm das oberste Lebensprinzip. Und der Zweck dieser Kapitalbildung? – Die Beherrschung und Ausbeutung der Menschen durch Zinsknechtschaft.

Ehedem war das Geldverdienen nur ein Nebenzweck des wirtschaftlichen Lebens; der andere und wichtigere Zweck war: einmal die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse durch die Produktion der erforderlichen Waren, und andererseits die

Gewährung einer Existenz-Möglichkeit für den Produzierenden wie für den Handeltreibenden. Anders nach dem kapitalistischen System des Hebräertums. Sombart meint:

"Aus einer systematisch auf Erzielung von Gewinn gerichteten Wirtschaftsführung, die damit zu dem Streben nach beständiger Expansion der Betriebe den Anlaß gibt, folgt ohne weiteres eine bewußte Ausrichtung alles Handelns auf die höchst vernünftige Methode des wirtschaftlichen Verhaltens." (S. 186).

Gewiß erhält das Wirtschaftsleben eine sehr bestimmt ausgeprägte Richtung, wenn man in jedem Augenblicke zuerst nach dem Profit fragt, aber wir können diese Methode durchaus nicht als die "höchst vernünftige" anerkennen; sie ist vielmehr höchst unvernünftig, weil sie über der wahnwitzigen Kapitalhäufung den Zweck aller Kultur vergißt: nämlich die Erhaltung und Hebung des Menschengeschlechts.

In alter Zeit beruhte die Wirtschaftsweise auf dem Grundsatze des organischen Wachstums und Aufbaues, die neue jüdische Wirtschafts-Methode zielt auf schonungslose Ausschlachtung, auf Raubbau hin. Sie schleppt Reichtümer zusammen auf Kosten der menschlichen Wohlfahrt; sie erzeugt Güter, die z. T. keinen vernünftigen Zweck mehr dienen, sie schafft wenige Reiche unter Verarmung und Verschuldung der breiten Massen. Vor allem aber nützt sie die menschlichen Kräfte in einem Maße aus, daß sie mit einer Kräfte-Erschöpfung und allgemeinem Verfall des Volkes enden muß.

Es ist das kennzeichnende für dieses kapitalistische System, daß es die letzten Folgen seines Wirkens nicht abzusehen vermag, daß es die Henne schlachtet, die ihm die goldenen Eier legt. Von der kurzsichtigen Gier nach Geldanhäufung geleitet, zerstört es die organischen Grundlagen des Volkslebens. Liegt vielleicht auch hierin Absicht? Ist diese jüdisch-kapitalistische Wirtschaftsweise vielleicht nur Mittel zum Zweck, um das alte Gebot zu erfüllen: "Du sollst alle Völker fressen"?

#### Wenn Sombart fragt:

"Was heißt nun eine glückliche Geschäftsführung im kapitalistischen Sinn? Doch wohl, daß diese vertragschließende Tätigkeit von Erfolg begleitet war. Woran aber läßt sich dieser Erfolg messen? An der Qualität der Leistungen doch sicher nicht, ebensowenig an der naturalen Quantität. Vielmehr doch wohl einzig und allein daran, ob ...."

so erwartet der Leser zu hören: ob unter der Wirkung dieses segensreichen kapitalistischen Systems Kultur und Menschheit zu einer höheren Stufe empor geführt werden oder ob die Gesellschaftsordnung und sittlichen Tugenden einen beglückenden Fortschritt aufweisen? – O nein, weit gefehlt! Nach Sombart ist der segensreiche Erfolg dieser Wirtschaftsweise nur daran zu erkennen –

"ob am Ende einer Wirtschaftsperiode die vorgeschossene Geldsumme wieder da ist und außerdem einen Überschuß gebracht hat, den wir Profit nennen." (S. 188.)

Treffender lassen sich die erhabenen Segnungen dieser Wirtschaftsweise nicht kennzeichnen, und man muß annehmen, daß Sombart ein Mann von feinem sarkastischen Humor ist, der unter dem Schein der Anerkennung die ganze Armseligkeit des Kapitalismus in diesen Worten bloßlegen will. Es wird bei dieser Wirtschafts-Methode nicht einmal danach gefragt, ob etwa eine Verbesserung in der Gütererzeugung eingetreten sei, nein: immer kommt es darauf an, daß dabei am letzten Ende jenes Plus an Sachvermögen in den Händen des kapitalistischen Unternehmers zurückbleibt. –

Nun, Menschheit, kannst beruhigt sein; das kapitalistische Judentum führt dich dem herrlichen Ziele entgegen:

"Daß das Soll und Haben des Hauptbuches mit einem Saldo zu Gunsten des kapitalistischen Unternehmers abschließe, in diesem Effekt liegen alle Erfolge wie aller Inhalt der in der kapitalistischen Organisation unternommenen Handlungen eingeschlossen." (S. 188.)

Was ist nun ein Unternehmer im kapitalistischen Sinne? "Das ist ein Mann", sagt Sombart, "der eine Aufgabe zu erfüllen hat und dieser Erfüllung sein Leben opfert".43) Wohl gibt es auch solche Unternehmer, aber zumeist sind sie nichtjüdischer Herkunft. Wohl gibt es Männer, die mit Aufopferung ihrer ganzen leiblichen und seelischen Kraft sich einem großen Werke widmen und in der Tat ihr Leben lassen für dieses Ziel. Große Industrielle wie Krupp, Borsig, Schichau, Hartmann und viele andere waren solcher Art, aber Hebräer zählen nicht unter ihnen. Die Rothschild, Bleichröder, Guttmann, Hirsch haben hunderte von Millionen in wenigen Jahrzehnten zusammengebracht, aber vergeblich suchen wir nach den großen staunenerregenden Werken, die sie schufen; wir sehen höchstens, daß sie andere produktive Menschen raffiniert auszunutzen wußten, um ungeheuere Reichtümer aufzuspeichern; wir sehen auch nicht, daß sie ihr Leben dabei aufs Spiel gesetzt hätten. Sie waren die Geldgeber und Spekulanten, die zuletzt den ganzen Segen fremder Arbeit einheimsten, ohne selber etwas Nennenswertes zu leisten. Wenn Sombart meint, im echten Unternehmer müsse sich der Produzent mit dem Händler vereinigen, so ist es um die Echtheit der hebräischen Kapitalisten als Unternehmer schlecht bestellt, denn von dem Produzenten gewahren wir gewöhnlich nichts an ihnen, sondern nur vom Händler. Und diesen definiert Sombart in folgender Weise:

"Der Händler ist ein Mensch, der lukrative Geschäfte machen will, dessen gesamte Vorstellungs- und Gefühlswelt auf die geldwerte Bedeutung von Zuständen und Handlungen gerichtet ist, der deshalb beständig alle Phänomene in Geld umrechnet; für den die Welt ein großer Markt ist mit Angebot und Nachfrage, mit Konjunkturen, Gewinn- und Verlustchancen, der immerfort fragt: was kostet's, was trägt's? und dessen fortgesetzte Fragen in diesem Sinne in die inhaltsschwere letzte Frage ausmünden: Was kostet die Welt?" (S. 189 f)

Mit feiner Ironie kennzeichnet Sombart den Hebräer sogar als "Entdecker" – nämlich als Entdecker neuer Absatzmöglichkeiten, der seine Waren selbst dahin zu lancieren weiß, wo sie gar nicht gebraucht werden. Der den Eskimos Badehosen und den Negern Pulswärmern liefert, nur um neue Bedürfnisse zu wecken. Und auch die zähe Zudringlichkeit des Hebräers weiß Sombart zu schildern, wenn er das spezifisch jüdische Händlertalent charakterisiert in der Kunst,

"ein paar alte Hosen zu erwerben durch schlaues Ausbaldowern eines geldbedürftigen Kavaliers, zu dessen Wohnung man fünfmal vergeblich gelaufen ist, um sie dann unter Aufgebot aller Überredungskünste einem Bäuerlein aufzuschwatzen." (S 193.)

Zum Berufe des Händlers gehört es nach Sombart's Meinung, "mit tausend Augen zu sehen und mit tausend Ohren zu hören". Der deutsche Geschäftsmann sieht nur mit seinen eigenen zwei Augen und hat nur ausnahmsweise noch andere Augen zur Verfügung, die ihm mitsehen helfen. Das Judentum aber ist zu einer Hydra mit tausend Köpfen organisiert, die alle an demselben Körper sitzen und alle demselben Instinkte folgen. Mit diesen tausend Sinnen bespioniert das jüdische Händlertum die arglosen Völker, es verpaßt keine Gelegenheit zu einem "Rebbach" und weiß darum den Gewinn immer auf seine Seite zu lenken.

Nach alten soliden Begriffen war der Handel ein ehrlicher Tausch, bei welchem man entweder Ware um Ware oder Ware um Geld gab; und das Billigkeitsgefühl ließ jeden dabei seine Rechnung finden. Bei einem rechtschaffenen Handel können recht wohl beide Teile Nutzen und Gewinn haben, weil der gekaufte Gegenstand dem Erwerber mehr wert sein kann, als der gezahlte Kaufpreis, und der Verkäufer gleichwohl einen Überschuß erzielt. Anders nach jüdischer Auffassung. Nach Sombart's Meinung bedeutet Verhandeln einen "Ringkampf mit geistigen Waffen"; und in der Tat geht alles jüdische Handeln und Verhandeln auf Überredung, Überlistung, Täuschung, Übervorteilung hinaus. Es will nicht bloß dem Bedürfnis dienen, sondern sich einen unverhältnismäßigen Gewinn sichern und dem Anderen möglichst Schaden zufügen. Tatsächlich haben die Hebräer, als ein Volk, das seit Jahrtausenden nichts anderes betrieb als Schacher, Wucher und Überlistung, die Überredungskunst zur Meisterschaft ausgebildet. Wie oft kann man von einfachen Leuten, denen ein jüdischer Hausierer Waren aufschwatzte, die Entschuldigung hören: "Ich mußte dem Manne wohl oder übel was abkaufen, weil ich ihn nicht anders los werden konnte." Ja, unverkennbar ist vielen Juden - wenigstens dem naiven und einfältigen Menschen gegenüber - eine geradezu dämonische Kraft verliehen, die suggestiv wirkt und die einfältigen Sinne zu allem bewegt, was der Betörer bezweckt.

"Eines der wirksamsten inneren Zwangsmittel, die der Hebräer anwendet, besteht in der Erweckung der Vorstellung, daß der sofortige Abschluß des Geschäfts besondere Vorteile gewähre." (S. 197.)

So sagt Sombart, und der Hebräer weiß dieses Mittel auf Schritt und Tritt anzuwenden. Es ist ja Tatsache, daß sich jüdische Hausierer sogar der Andeutung bedienen, ihre Ware rühre von einem Konkurs oder Diebstahl her und müsse deswegen um jeden Preis schleunigst an den Mann gebracht werden.

Als einen Umstand, der dem Hebräer noch besondere Vorteile unter den anderen Völkern verschafft, hebt Sombart mit Recht die eigentümliche Sonderstellung hervor, die er innerhalb der Volksgemeinschaften einnimmt. Wie er betont, wurzeln die Vorteile des Hebräers in folgenden Umständen: 1. in ihrer räumlichen Verbreitung, 2. in ihrer Fremdheit, 3. in ihrem Halbbürgertum und 4. in ihrem Reichtum. Die wichtigsten Momente hat Sombart leider ausgelassen, nämlich 5. den offenen und heimlichen Zusammenhang untereinander und 6. die für Handel und Betrug besonders hergerichtete jüdische Moral.

### 1. Die räumliche Verbreitung

Die räumliche Verbreitung über alle Länder ermöglicht den Hebräern durch die innige Verbindung, die sie beständig pflegen, auf weiten Gebieten genaue Übersicht zu führen über alle wirtschaftlichen Vorgänge. So sind sie über Ernte-Aussichten, über Waren-Erzeugung und Warenabsatz, über Vorräte, über Warenversand zu Wasser und zu Lande, über den Geldumlauf und lokalen Geldmangel allezeit aufs beste unterrichtet. – Es ist auch sicher, daß sie sich – nicht nur durch die Marktund Börsenberichte der Zeitungen, die fast ausschließlich von ihm geleitet werden – sondern auch durch briefliche Nachrichten und chiffrierte Depeschen gegenseitig die wertvollsten Winke senden. Wer von diesen Tatsachen eine Ahnung besitzt, den kann der jüdische Erfolg nicht überraschen. Es hat schon immer scharfblickende Männer gegeben, die dieses Getriebe durchschauten; nur ist leider die alte Weisheit dem heutigen Geschlecht verlorengegangen - oder vorenthalten worden.

Schon ein Bericht des französischen Gesandten im Haag vom Jahre 1698 beschäftigt sich mit dem Treiben der holländischen Juden und deren Machenschaften an der Amsterdamer Börse. <sup>44)</sup> Dabei ist unter anderem die Rede von den geheimen Brüderschaften (Congregations), die die Juden unterhalten, und die in innigster Beziehung zueinander stehen. So von der "Brüderschaft von Saloniki, welche ihre Nation in jenen beiden anderen Weltteilen regiert und für sie haftet", und der von "Venedig, welche mit der von Amsterdam alle nördlichen Teile beherrscht" Es ist auch die Rede davon, daß diese Brüderschaften in England nur geduldet und in Frankreich geheim gehalten würden. Die Wirkung des Verkehrs dieser Brüderschaften bestehe darin, daß die Juden in Beziehung des Handels und aller Neuigkeiten die ersten und am besten Unterrichteten seien, worauf sie dann ihr System (der Spekulation) aufbauen, jede Woche in ihren Versammlungen, und zwar an den Sonntagen, sich beraten, während die Christen mit ihren religiösen Pflichten beschäftigt sind. Der Gesandte fährt fort:

"Diese Systeme, die aus dem feinsten und spitzfindigsten bestehen, was sie von Neuigkeiten während der Woche empfangen haben, durchsiebt und geläutert durch ihre Rabbis und Schriftgelehrten, werden schon am Sonntag ihren jüdischen Börsenmaklern und Agenten zugestellt, welche die dankbar gerissensten dieser Art sind. Nachdem sich diese nun untereinander besprochen haben, verbreiten sie einzeln noch am selben Tage solche für ihre Zwecke zurechtgelegten Nachrichten. Den nächsten Tag fangen sie sogleich an, sie ins Werk zu setzen, zu Kauf, Verkauf, Wechseln und Aktien. Da sie immer große Summen und Vorräte in allen Artikeln bereit halten, sind sie stets in der Lage, richtig abmessen zu können, wann der beste Moment gekommen ist, um à la hausse, à la baisse, oder auch zugleich in beiden Richtungen ihre Coups auszuführen." (Sombart S. 202.)

Das ist in der Tat das Geheimnis der jüdischen Börsenmacher seit Jahrhunderten, und es ist nur erstaunlich, wie weder unsere Kaufleute noch unsere Gelehrten der Volkswirtschaft, noch die Politiker und Staatsmänner diese heimlichen Machenschaften durchschauen und immer noch an dem naiven Glauben hängen: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. In Wahrheit bilden die Hebräer, international verbunden, eine Clique zur Auskundschaftung aller Gelegenheiten und planmäßigen Beeinflussung aller Marktverhältnisse. Auch heute noch gibt es unter den Rabbinern Mitverschworene und Hauptleiter dieser trüben

Machenschaften, und man darf getrost annehmen, daß gelegentlich auch in den Synagogen Dinge getrieben werden, die mit Gottedienst nichts zu tun haben, wohl aber mit Handel und Börse aufs innigste verquickt sind.

Dieses jüdische Spionage-System und die geheimen Machenschaften der Synagoge und der Börse setzen den Hebräerin den Stand, über allerlei Dinge besser unterrichtet zu sein, als irgend jemand im Staate, die Regierungen nicht ausgenommen. Und so kommt es, daß letztere in ihrer Naivität und Arglosigkeit sehr häufig sich des Hebräers bedienen zu müssen glauben, nicht nur um wichtige Nachrichten vom Auslande zu erlangen, sondern auch um diplomatische Einflüsse allerwegen auszuüben. Sie vergessen, daß sie dabei den Bock zum Gärtner setzen und daß von allen neuen Wendungen in der Politik zunächst die Börse und das Hebräertum den Nutzen ziehen.

Wer sich von den Wegen und dem Umfange jüdischer Einmischung in die hohe Politik ein Bild machen will, der lese, was der frühere Botschaftsrat bei der deutschen Gesandtschaft in den Vereinigten Staaten unter v. Holleben, *Emil Witte* in seinem offenbarungsreichen Buche: *Aus einer deutschen Botschaft.* Zehn Jahre deutsch-amerikanischer Diplomatie, über die Natur und Stellung der Depeschen-Büros von *Reuter* (London) und *Wolff* (Berlin) mitteilt, denen ja bekanntlich die Hauptrolle bei der Bekanntmachung aller wichtigen politischen Nachrichten durch die Presse zugefallen ist.

Auszüglich darüber folgendes, das zugleich die Laufbahn eines jüdischen Abenteurers veranschaulicht. Der Begründer des "Bureau Reuter" stammt aus Kassel, von ganz armen jüdischen Eltern und heißt eigentlich Josaphat. Nach einer etwas dunklen, anscheinend bewegten Jugend wurde Reuter Mitinhaber einer Buchhandlung in Berlin; aus dieser Stellung schied er infolge gewisser "Unregelmäßigkeiten" aus und gründete bald nachher mit Stammesgenossen, Dr. Engländer, einem jener Ehrenmänner, die durch ihren deutschen Namen das Deutschtum im Auslande in Mißachtung bringen, einem ausgesprochenen Anarchisten, in London das Bureau R. Mit Hilfe des als welfischer politischer Agent und Schriftsteller bekannten Oscar Meding (Gregor Samarow) gelang es ihm, den blinden König Georg V. von Hannover zur Konzession einer Kabellinie von Lowestoft nach Norderney zu bewegen, die er 1869 mit einem Profit von mehr als 200 000 Pfund Sterling (über 4 Millionen Mark) an die englische Regierung abtrat. Von Herzog Ernst von Koburg-Gotha in den Fürstenstand erhoben, verdiente er sich viel Geld als Impresario des Schahs Nasr-ed-Din von Persien, den er auf seine Kosten in Europa herumreisen ließ. Dafür ließ er sich von ihm alle von Persien irgendwie erteilbaren Konzessionen verschreiben.

Um die gegenseitige Konkurrenz durch das 1865 von Dr. Wolff – ebenfalls Jude - in Berlin begründete Depeschenbureau zu beseitigen, erkaufte sich Reuter die Beteiligung bei diesem, so daß beide Büros seitdem in einem Geiste geleitet werden. Welcher Art dieser Geist ist, wolle man an Ort und Stelle nachlesen. Hier nur so viel: Der Inhaber des Bureaus R., "Baron de Reuter", wird geschildert als ein von "dämonischem Ehrgeiz" besessenen Mann, der vermöge seiner Stellung und seines ungeheuren Reichtums eine verderbliche Rolle auf der politischen Bühne, wenn auch hinter den Kulissen spielt. Und zwar als ein Mann, wahllos in den Mitteln, sich zu bereichern und zur Geltung zu bringen, der wegen seiner ausgesprochen deutschfeindlichen Bericht-Erstattung seinerzeit von Bismarck ausgewiesen wurde. Dafür rächte sich der deutsche Baron, indem er sich bestimmenden Einfluß auf das von Preußen und Deutschland unterstützte Wolff sche Bureau erkämpfte und

seitdem an der Politik beider Reiche auf seine Weise teilnahm. In welcher Richtung – darüber wird das Publikum nirgends aufgeklärt, obwohl in unsern sämtlichen Zeitungsbüros bekannt ist, daß von allen Feindseligkeiten des Auslands gegen das Deutsche Reich das Bureau Reuter die Seele ist.<sup>45)</sup>

Also – dieses die Presse der halben Welt mit Nachrichten versorgende, d. h. beeinflussende, Institut ist mit dem in Berlin domilizierenden Wolff schen T. B. "aufs engste verbunden". Was das bedeutet, bringt Witte (S. 118 u. ff.) zum Ausdruck, indem er aus dem Aufsatz eines früheren Times-Korrespondenten (Charles Lowe in "Black and White") über die Wechselbeziehungen zwischen Reuter und Wolff sowie über die innere Organisation des Wolff schen T. B.s zitiert:

"Wolff" ist eine Aktiengesellschaft, die aus einigen der ersten jüdischen Bankiers in Berlin besteht, und, natürlich genug, beanspruchen die Mitglieder dieser Gesellschaft das Vorrecht für sich, in alle wichtigen Telegramme zuerst Einsicht zu nehmen, ein Vorrecht, dessen ungeheure Bedeutung für die Zwillingswelten der internationalen Politik und der internationalen Finanz auf der Hand liegt.

Das WTB ist eine halbamtliche Einrichtung, das anerkannte Organ der deutschen und preußischen Regierung. "Do ut des" (ich gebe, damit du gibst) oder "quid pro quo" (= für nichts ist nichts) ist der Grundsatz, der seine Beziehungen zu beiden Regierungen, deren feiler Diener (Henchman) und Mundstück es zu gleicher Zeit ist, regelt. Es ist sehr viel und in sehr verächtlichen Ausdrücken über das Reptilien-Bureau in Berlin gesagt und gesungen worden, das tatsächlich jedoch nicht, oder höchstens in der Gestalt des genannten Depeschenbureaus besteht. Nicht daß Wolff von der Regierung aus dem Reptilienfonds eine Geldhilfe empfinge. Einer Zeitung oder einem ähnlichen Unternehmen ist eine Zahlung in Nachrichten aber mindestens ebensoviel, wenn nicht mehr wert als eine Leistung in barem Gelde. Worin besteht nun die Zahlung an Wolff? Zuerst in dem Vorrang, den die Regierung allen ankommenden oder abgehenden W'schen Depeschen einräumt, um dem Bureau, wenn möglich, die Priorität in der Veröffentlichung seiner Meldungen zu sichern, eine Rücksicht, die für ein Telegraphen-Bureau natürlich von der schwerwiegenden Bedeutung ist. Weiter bedient sich die Regierung des WTB's als ihres Kanals und Sprachrohrs, wenn sie ein Dementi zu veröffentlichen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder der Welt – besonders der außerdeutschen - eine Nachricht in einer bestimmten Form mitzuteilen wünscht, was sie bequem durch Wolffs internationale Beziehungen erreicht."

Das WTB ist eine von Bleichröder unterstützte Gründung, zu welcher der bekannte Vorleser König Wilhelms I., der gewesene Unteroffizier und spätere Hofrat Louis Schneider, die Befürwortung seines hohen Dienstherrn zu gewinnen wußte. In seinem Brief an Dr. Wolff, worin er dessen Absicht lobt, spricht der König 1865 die Erwartung aus, daß "patriotische Finanzmänner, wie die Herren von Oppenfeld, Magnus, Bleichröder" Wolff's Unternehmen stützen würden. Wie sich der "Patriotismus" bei den Aktionären des Wolff'schen TB ausnimmt, beweist die Tätigkeit dieses Instituts, die Bismarck durch seinen berühmten Ausspruch "Lügen wie telegraphiert" deutlich gekennzeichnet hat. Hauptaktionäre sind nach Witte, der Chef des Bleichröder schen Bankhauses Dr. Paul von Schwabach, englischer Generalkonsul, und Herbert v. Reuter, Chef des englischen TB, dessen Deutschfeindlichkeit über jeden Zweifel erhaben ist. Andere Aktionäre sind die Bankhäuser Mendelssohn, Warschauer u. a.

Ähnliche Verträge wie zwischen den TB´s Wolff und Reuter bestehen auch zwischen diesen und den amtlichen bzw. halbamtlchen TB's der anderen europäischen Länder, von denen die französische Agence Havas und die italienische Agencia Stefani die bekanntesten sind. Alle TB's sind in den Händen von Juden. Nun bedenke man, was es heißt, daß durch Verträge, in denen hohe Konventional-Strafen vereinbart sind, jedes der genannten Bureaus verpflichtet ist, die ihm von einer zum Telegraphen-Kartell oder Ring gehörigen Agentur zugesandten Depeschen in unveränderter Form (also ohne Rücksicht auf die Wahrheit) der Presse zugänglich zu machen! Von den beiden konkurrierenden amerikanischen TB's: Associated Press und Laffan-Bureau, genießt das erstere dank der smartness seines Vertreters ohne Gegenleistung den amtlichen Vorzug der schnelleren Beförderung seiner Berlin aus - weil man hier von glaubt, Zuvorkommenheiten sich eine "gute Presse" drüben zu verschaffen. - Mit welchem erstaunlichen Erfolg das bisher geschehen ist, lese man bei Witte nach und erkenne man an den Tatsachen des Weltkrieges.

Witte fährt fort: "die Männer, die an den TB's interessiert sind, kennen kein Vaterland, denken und fühlen international. – Krieg und Kriegsgefahr bilden für sie die günstigste Gelegenheit, im Trüben zu fischen. Sogar in Gerichtsverhandlungen ist bereits wiederholt aktenmäßig festgestellt worden, daß das Wolff'sche Bureau im Interesse seiner Aktionäre wichtige Nachrichten zurückhält, um die "patriotischen Finanzmänner" (an die sich König Wilhelm I. Aufforderung s. Z. wandte) in die Lage zu versetzen, auf Grund so erlangter Kenntnisse profitable Börsengeschäfte zu machen. Es wurde ferner festgestellt, daß das auswärtige Amt die Thronrede des Kaisers bei Eröffnung und Schluß des Reichstages dem Wolff'schen TB mehrere Stunden früher zustellt, als sie dem Reichstag und der Presse bekannt werden" (S. 121 - 122).

Dieses "nationale" TB entblödete sich nicht, Privatabonnements auf die schleunigste telegraphische Meldung vom Ableben des Kaisers Wilhelm II. während dessen Regierungszeit entgegenzunehmen. Schon vor Jahren (Witte schrieb sein Buch 1907) belief sich die Zahl dieser Abonnenten auf 5000.

Man fragt sich: Findet gegen dieses "patriotische" TB und seine dunklen Machenschaften die Vertretung des Deutschen Reiches kein Mittel der Selbsthilfe durch Gründung eines selbständigen, unbeeinflußten Nachrichtendienstes, der die unheimliche Gefahr für das ganze Reich, die in der Beeinträchtigung seines Ansehens durch jüdische Geldinteressen droht, von uns abwendet?<sup>46)</sup>

Auch Sombart weiß von ähnlichen Schleichwegen der Juden zu berichten. Er sagt:

"Ihr Weg in die haute finance ist häufig der gewesen: Erst machten sie sich dem Fürsten als Dolmetscher durch ihre Sprachkenntnisse nützlich, dann wurden sie als Zwischenträger und Unterhändler an fremde Höfe geschickt, dann vertraute ihn der Fürst die Verwaltung seines Vermögens an [was sie, nebenher bemerkt, geschickt dazu benutzten, den Fürsten zum Schuldenmachen zu verleiten und dessen Gläubiger zu werden. R.-St.] und dadurch wurden sie die Beherrscher der Finanzen und in späteren Zeiten der Börsen." (S. 203.)

Es ist immer das gleiche Rezept, nach dem die Juden handeln. Es findet sich bereits deutlich vorgezeichnet in der Geschichte Josephs von Ägypten in seinem Verhalten zu Potiphar und dem Pharao; und so hat der Hebräer gar nicht nötig, eine besondere Intelligenz aufzuwenden, um dieses alte Kunststück täglich zu

wiederholen, – zumal die christlichen Völker in völliger Unkenntnis solcher Ränke erzogen werden und gutgläubig die jüdische Lüge nachsprechen, der ägyptische Joseph sei ein frommer tugendhafter Mann und ein Wohltäter gewesen. Schon in frühester Zeit spielten auch an deutschen Fürstenhöfen die Juden eine Rolle; so bei Karl dem Großen Isaak, bei Otto II. Kalonymos. Friedrich Barbarossa war von einem ganzen Judenstab umgeben, ebenso Rudolf I. – Maximilian I. war als unordentlicher Wirtschafter den Juden stark verschuldet. In den großen deutschen Kriegen im 17. und 18. Jahrhundert war die jüdische Spionage auf allen Seiten enorm; selbst in den preußisch-deutschen Befreiungskriegen von 1813 und später (vgl. Kreuzzeitung 1913 Nr. 209) befanden sich unter den Landesverrätern, die den Franzosen als Spione dienten, über die Hälfte Juden. (47) – an den Höfen wimmelte es bis zum Sturze der Fürsten von Juden. Die Fürsten waren blind genug, die gefährlichsten Feinde der Monarchie am Busen zu hegen und ihnen Vertrauen zu schenken. – Der Sturz der Monarchen ist nicht unverdient; in herrschenden Stellungen ist Dummheit ein Verbrechen. An Warnern hat es nicht gefehlt. -

Ein typisches Beispiel für die jüdischen Umtriebe hinter den politischen Kulissen aus neuester Zeit bietet der berüchtigte Bernhard Maimon. Anläßlich umfangreicher Dokumenten-Diebstähle im Ministerium des Äußeren zu Paris (1911) wurden einige der Diebe abgefaßt, unter denen sich auch Maimon befand, der nunmehr als Leiter eines ausgedehnten Spionage-Systems entlarvt wurde. Über diesen talentvollen politischen Hochstapler las man in einem jüdischen Organ:

"Bernhard Maimon, der etwa 60 Jahre alt sein mag, ist zweifellos einer der interessantesten Abenteurer der Gegenwart, ein wahrer moderner Casanova, der gleich diesem seinem berühmten (jüdischen) Vorgänger für alle Welt Politik treibt, gleichzeitig für alle und gegen alle Parteien arbeitet, die größten finanziellen Unternehmungen und die schwierigsten Staatsanleihen zustande bringt und daneben Zeit und Lust zu den kühnsten Liebes-Abenteuern sucht und findet." –

Bernhard – oder eigentlich Baruch – Maimon ist galizischer Jude, was ihn nicht gehindert hat, bald den Moslem und bald den Christen zu spielen. Er wußte nicht nur im Talmud, sondern auch im Koran und in der Bibel Bescheid und verstand vortrefflich mit diesen Kenntnissen zu prunken. Ruhmredig erzählt das Hebräerblatt weiter.

"Mit seinen großen offenkundigen und noch größeren geheimen Beziehungen zur englischen Botschaft wetteiferten geheimnisvollen Verbindungen mit Botschaften anderen besonders mit dem Serail Abdul Hamids. Der erste Sekretär des Yildis Tachsin, war buchstäblich ein willenloses Werkzeug in Maimons Hand. Und wenn Maimon sich außerhalb des Palastes in seinem Hotel befand, fand ein ununterbrochener Brief- und Botenwechsel zwischen Yildis und Maimon statt, bei Tag wie bei Nacht.

Offenbar diente Maimon in erster Linie Englands Interessen, aber sicher nicht diesen allein. Er war ein Allerwelts-Spion, es schmeichelte seiner Eitelkeit, mit den ersten Diplomaten zu spielen wie die Katze mit der Maus, und mit Monarchen in ihren Arbeits-Kabinetten von Dingen zu sprechen, die die Minister erst später erfuhren. Der Winterpalast an der Newa stand ihm offen, und bei Abdul Hamid

persönlich genoß er das größte Ansehen und blindes Vertrauen, trotzdem oder gerade, weil er auch mit den Jungtürken gut Freund war. Wenn Maimon in Konstantinopel weilte, holte Abdul Hamid bei ihm täglich Rat in allen internationalen Fragen ein, und wenn er vom Bosporus fern war, wurde solcher Rat oft telegraphisch erbeten und gegeben. Und zur selben Zeit war Bernhard Maimon der Ratgeber, ja der Freund des Hellenen-Königs Georg und sein Ratgeber während des griechisch-türkischen Krieges. Auf Kreta erschien er mit einem ganzen Stabe der ersten französischen und englischen Kriegs-Korrespondenten, und sogar der berühmte amerikanische Photograph Unterwood fehlte dabei nicht, denn es mußten von den denkwürdigen Momenten Bilder aufgenommen werden für die großen illustrierten Blätter beider Erdteile - Bernhard Maimon natürlich stets im Mittelpunkt aller Aufnahmen!" Der politische Hochstapler reiste nur in Extra-Zügen von einer Residenz zur anderen und wohnte in den ersten Hotels. - So war es um die Weisheit der alten Regierungen und ihrer Diplomatie bestellt! Wer wundert sich noch, daß sie Schiffbruch litten!

\* \*

\*

Für ihr System der Auskundschaftung kommt den Hebräern noch besonders ihre Verteilung über die Länder zu statten, und es ist anzunehmen, daß diese Verteilung ein wohlberechnetes Netz darstellt, so daß sie auf allen wichtigen Plätzen ihre Kundschafter haben. Wenn die Regierungen es so häufig vorzogen, den Juden Armee-Lieferungen und ähnliche Dinge zu übertragen, so hat man das damit gerechtfertigt, die Juden seien durch ihr weitverzweigtes Netz von Agenten leichter als andere Kaufleute imstande, Lebensmittel und andere Massengüter rasch zusammen zu bringen,- dank den Verbindungen, die sie von Stadt zu Stadt unterhalten. In einem Buche "über Judentum und Juden" (1795) sagt von Kortum: "Der jüdische Entrepreneur braucht sich vor Schwierigkeiten nicht zu scheuen. Er darf nur die Judenschaft am rechten Orte elektrisieren und im Augenblick hat er so viele Helfershelfer, als er immer braucht." Denn, wie er noch hervorhebt, "der Jude in früherer Zeit handelte niemals als isoliertes Individuum, sondern als Glied der ausgebreitetsten Handels-kompagnie der Welt", oder wie eine Eingabe der Pariser Kaufleute aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts sagt: "Es sind Teilchen Quecksilber, die umherlaufen, die sich zerstreuen und bei dem geringsten Anstoß wieder zu einem Hauptblock vereinigen." Und die Regierung unterstützt die Juden noch bei ihrer Geschäfts-Spionage, indem sie sie mit den konsularen Vertretungen betraut!

Welche unheimliche Rolle dieses jüdische Spinnennetz während und nach dem Weltkriege gespielt hat, durch welche unglaublich frechen Machenschaften die Länder unterjocht und ausgebeutet werden, wolle man in der Schrift "Die Sünden der Großfinanz" von Th. Fritsch (Hammer-Verlag, Leipzig) nachlesen. Es enthält Beweisstücke, die, wenn sie nicht der gerichtlichen Nachprüfung unterlegen hätten, unglaubhaft erscheinen müßten.

#### 2. Die Fremdlingschaft der Hebräer

Der Jude verquickt sich niemals innerlich tiefer mit den Interessen des Landes, in dem erlebt. Er hat ja seine besondere Nationalität, deren Interesse den Inhalt seiner Glaubenslehre ausmacht. Wie sollte er von einer Gemeinschaft lassen, die nicht nur durch sein Blut und gemeinsamen Glauben fest miteinander verkittet ist, sondern noch obendrein eine einzige Geschäfts-Kompagnie darstellt, die allein durch diesen festen Zusammenhalt ihre Existenz behaupten und auch dem Einzeljuden sein Dasein garantieren kann! Eine solche fremde religiöse Gesellschafts-Kompagnie wird ihre Interessen allezeit scharf geschieden halten von denen der andern Nationen, muß diesen daher als Fremdling und Feind gegenüber stehen. Das haben die Leiter der hebräischen Nation schon vor Jahrtausenden erkannt; darum schrieben sie in ihre Satzungen: "Bleibe ein Fremdling in dem Lande, dahin du kommst, um es einzunehmen." Noch heute betrachten die Juden, nach Adolf Wahrmund's Worten, ihren Weg über die Erde als einen Kriegszug zu deren Eroberung – nicht durch persönliche Tapferkeit mit dem Schwerte, sondern durch finanzielle und geistige Unterjochung, durch wucherische Ausbeutung und sittliche Zerrüttung der Nationen. Wie Jakob, der Stammvater der Judenschaft, den ehrlichen Ackerbauer Esau um die Rechte seiner Erstgeburt zu betrügen wußte, so ist das Judentum bis auf den heutigen Tag der berufsmäßige Erbschleicher unter den Nationen. Die talmudische Morallehre verkündet: "Der Besitz der Nichtjuden ist wie herrenloses Gut, und wer zuerst zugreift, hat das Recht darauf."

Gewiß ist den Hebräern zuzugestehen, daß sie sich ein ungewöhnliches Maß von geistiger Beweglichkeit, geschäftlicher Umsicht und Scharfblick für Beurteilung der Verhältnisse und Personen angeeignet haben. Diese Fähigkeiten sind das Erbteil einer Rasse, die seit Jahrtausenden nichts anderes betrieb als Handel, Wucher, Spionage und Überlistung der Ehrlichen. Keineswegs ist der Hebräer erst durch äußeren Zwang der Verhältnisse zum Wucherer und Betrüger geworden; er ist von vornherein nie etwas Anders gewesen. Das geht deutlich aus seinen alten Gesetzen und Lehren hervor, die sich abgesehen von bedeutungslosen Erzählungen und Kulturformen - kaum mit etwas anderem beschäftigen, als mit der Ausnutzung und Betörung der nichtjüdischen Menschheit. Dazu kommt, daß das ewig bewegliche und wanderungssüchtige Hebräertum, das in der Tat den neuzeitlichen Nomaden darstellt, durch den beständigen Wechsel der Umgebung und der Verhältnisse seinen Blick besser schärft als der auf der Scholle Seßhafte. Die Hebräer sind überall Eindringlinge, die sich mit List einen Platz erobern müssen, und darum die hierfür erforderlichen Eigenschaften allezeit meisterlich übten. "Neusiedler", wie Sombart sie nicht ganz treffend nennt,

"müssen die Augen offen halten, damit sie sich in der neuen Lage rasch zurecht finden, müssen acht haben auf ihr Vorgehen, damit sie sich unter den neuen Verhältnissen doch ihren Unterhalt erwerben. Wenn die Alt-Eingesessenen in ihren warmen Betten liegen, stehen sie draußen in der frischen Morgenluft und müssen erst trachten, sich ein Nest zu bauen! Draußen stehen sie – allen Eingesessenen gegenüber als Eindringlinge." (S. 205.)

Und die Fremdheit des Volkes Juda ist, wie auch Sombart zugibt, nicht nur eine äußerliche, sondern auch eine innerliche. Er sagt:

"Fremd aber war Israel unter den Völkern alle die Jahrhunderte hindurch noch in einem anderen, man könnte sagen, psychologischsozialen Sinne, im Sinne einer inneren Gegensätzlichkeit zu der sie umgebenden Bevölkerung, im Sinne einer fast kastenmäßigen Abgeschlossenheit gegen die Wirtsvölker. Sie, die Juden empfanden sich als etwas Besonderes und wurden von den Wirtsvölkern als solches wider empfunden." (S. 206.)

Das ist im Grunde das stigmatische Geheimnis des Hebräertums: diese Fremdheit und Gegensätzlichkeit, die sie als Gäste in fremden Staaten ihren Wirten gegenüber empfinden; und das ist der Hauptmangel unserer Erziehung, daß wir über dieses Verhältnis nicht nur nicht aufgeklärt, sondern geradezu getäuscht werden! Während der Jude keinen Augenblick vergißt, in uns Fremde und Feinde zu sehen, die er ausnutzen und übervorteilen soll, sind wir in der falschen Vorstellung erzogen, der Hebräer sei ein harmloses Mitglied der menschlichen Gesellschaft, genau so, wie ein Angehöriger jeder anderen Nation. Ja noch mehr: wir begünstigen geradezu den gefährlichsten Feind unseres wirtschaftlichen und nationalen Daseins infolge des unglückseligen Zusammenhanges, den die kirchliche Lehre in das Judentum fälschlich hineinkonstruiert hat. Sie mißt dem Judentum eine sittliche und religiöse Bedeutung bei, die es gar nicht besitzt. Aus diesem unseren Grundirrtum saugt das Hebräertum seine beste Kraft. Während er – mit der Mine des harmlosen Menschenbruders - auf jede Gelegenheit lauert, uns Vorteile abzugewinnen, gehen wir ihm mit offenen Armen, offenem Herzen und offenen Taschen entgegen und machen es ihm leicht, seinen Nutzen zu finden und uns zu schädigen. Bedarf bei der geschilderten Sachlage der Hebräer wirklich einer besonderen Intelligenz und geschäftlichen Überlegenheit, um einen wirtschaftlichen Vorsprung vor uns zu gewinnen, wo die Geheimbündelei seiner Rassengenossen und unsere maßlose Vertrauensseligkeit ihm das Spiel so außerordentlich erleichtern?

Man vergegenwärtige sich, daß alle Kultur der gesitteten Menschheit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens beruht. Treue und Vertrauen aber kennt der Hebräer nicht - wenigstens gegen "Fremde". Er kennt nur den verschwörungsartigen Zusammenhalt mit seine Sippe, der für das Gelingen seiner Überlistungs-Pläne allerdings unentbehrlich ist. Dem Fremden gegenüber aber hält er sich aller Gewissenspflichten für entbunden. Sombart sagt:

"Die bloße Tatsache, daß man es mit einem "Fremden" zu tun habe, hat zu allen Zeiten, die noch nicht von humanitären Erwägungen angekränkelt waren, genügt, das Gewissen zu erleichtern und die Bande der sittlichen Verpflichtung zu lockern." (S. 206.)

Auf diesem Standpunkt steht der Hebräer noch heute; wir alle sind Fremdlinge in seinen Augen, die er ausnutzen darf, ja denen er Schaden zufügen muß, zur größeren Ehre Israels und seines Abgottes Jahwe. Dieses Verhältnis des Hebräers zu dem "Fremden" ist genau der Gegensatz des Deutschen zu einem solchen. Überspannte Humanitätsbegriffe veranlassen uns, gegen den Nichtdeutschen besonders nachsichtig und willfährig zu sein. Den Schaden für diese unvölkische Nachsicht haben wir von jeher schwer zu büßen gehabt; niemals schlimmer als gegenüber den Juden. -

#### 3. Halbbürgertum der Juden

Auf ihrem Fremdheitsgefühl beruht auch das Halbbürgertum der Juden, insofern sie unserer Staatsgemeinschaft nur äußerlich und zum Schein angehören,

insgeheim aber ihren jüdischen Sonderstaat und ihre besondere Nationalität bewahren. Dadurch sind sie im anderen Sinne auch wieder Doppelbürger, denn sie sind dem Rechtsverhältnis nach zugleich Angehörige zweier Nationen und Staaten; sie sind bei uns gleichzeitig Deutsche und Hebräer, sie stehen unter zweierlei Recht und zweierlei Schutz; denn sie haben es im Belieben, je nach ihrem Vorteil bald das deutsche und bald das jüdische Recht für sich anzurufen. Sie erlangen hierdurch Vorrechte vor allen anderen Bürgern des Staates. Das hob schon Fichte hervor:

"Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen in beständigem Kriege steht, und der in manchem fürchterlich schwer auf die Bürger drückt; es ist das Judentum. Ich glaube nicht....., daß dasselbe dadurch, daß es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, daß dieser Staat auf dem Haß gegen das ganze menschliche Geschlecht aufgebaut ist, so fürchterlich ist." <sup>48)</sup>

So geschieht es, meint er, daß

"in einem Staate, wo der unumschränkte König mir meine väterliche Hütte nicht nehmen darf und wo ich gegen den allmächtigen Minister mein Recht erhalte, der erste Jude, dem es gefällt, mich ungestraft ausplündert",

#### und erfährt dann fort:

"Dies alles seht ihr an und könnt es nicht leugnen und redet zuckersüße Worte von Toleranz und Menschenrechten und Bürgertum, indes ihr in uns die ersten Menschenrechte kränkt... Erinnert ihr euch denn hier nicht des Staates im Staate? Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Gedanke ein, daß die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates sind, der fester und gewaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger unter die Füße treten werden?"

Die Behauptung, die Juden seien in alter Zeit zu ehrenhaften Gewerben nicht zugelassen worden und hätten deshalb notgedrungen zum Wucher greifen müssen, widerlegt Sombart aufs nachdrücklichste. Er führt u. a. an, daß eine Kabinetts-Odre von 1790 den Breslauer Schutzjuden gestattete, allerlei mechanische Künste zu treiben, und daß es unter diesen Juden außer den tolerierten, noch privilegierte und generalprivilegierte gab, die alle christlichen Rechte im Handel und Wandel ausüben durften. Es steht fest, daß Juden zum Teil besondere Vorrechte genossen, die in der Familie erblich waren.<sup>49)</sup> Sombart hebt auch hervor, daß, wenn die Juden in Zünften wie Innungen keinen Zutritt suchten und fanden, dies hauptsächlich auf dem christlichen Charakter dieser Organisationen beruhte; das Kruzifix hielt sie zurück. Im übrigen standen schon im zwölften und dreizehnten Jahrhundert die Juden den großen Kaufleuten, den Krämern und den fahrenden Leuten in betreff der Marktfreiheit nicht nur völlig gleich (Freytag: Bilder aus der deutschen Vergangenheit II), sondern sie hatten vor ihren Wettbewerbern noch sogar das Vorrecht, daß sie neben den Geistlichen, Weibern und Pilgern vor Angriffen nach Fehderecht geschützt waren (Schröder, Rechtsgesch. I) Es wirkte in alter Zeit eben die Religiosität der Christen einerseits und die Wesensfremdheit der Hebräer für diese in ähnlicher Weise günstig mit, wie heutzutage die deutsche Feigheit und "Bildung". - Von ihrer Fremdheit hatten die Juden aber noch den besonderen

Vorteil, daß sie an den Streitigkeiten der Nationen keinen Anteil zu nehmen brauchten, aber desto leichter aus politischen Verwicklungen Nutzen zu ziehen vermochten – zum Schaden der beiden streitenden Teile. Sombart sagt: "Nationale Konflikte wurden geradezu eine Hauptquelle für jüdischen Erwerb." Außerdem denke man an die Pachtung des Münzrechts, das die deutschen Kaiser seit dem dreizehnten Jahrhundert den Landesherren und Städten überließen, die es ihrerseits wider einzelnen Pächtern – darunter vielen Juden – abtraten. Bis Mitte des achtzehnten Jahrhunderts haben diese sich ungeheure Gewinne allein aus der Münzverschlechterung angeeignet. "Außen schön und innen schlimm, außen Friedrich, innen Ephraim" 50) spottete der Brandenburger über die nur schlecht versilberten Groschen während des Siebenjährigen Krieges.

#### 4. Jüdischer Reichtum

Das alte Geschrei über die Bedrücktheit der Juden in alten Zeiten widerlegt sich durch die Tatsache ihrer Prachtentfaltung und ihres Wohnungsluxus. Nicht nur in Holland und London, sondern auch in Paris und Hamburg besaßen sie die prächtigsten Paläste, und die Glückel von Hameln berichtet ebenfalls von dem fürstlichen Luxus bei einer reichen Judenhochzeit in Amsterdam. Sombart bringt lange Listen von reichen Juden aus England, Hamburg und Frankfurt a. M. aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, in denen die aufgeführten Vermögenszahlen die alte Redensart von den "armen bedrückten Juden" hinlänglich widerlegen. Er sagt:

"Diese eigentümliche und interessante Tatsache, daß die Juden immer die reichsten Leute waren, hat sich durch die Jahrhunderte unverändert erhalten und besteht noch heute wie vor 200 und 300 Jahren. Nur daß sie vielleicht heute viel ausgeprägter und allgemeiner ist, als in früheren Zeiten." (S. 217)<sup>51)</sup>

Es muß immer wieder die falsche Vorstellung bekämpft werden, als ob der Reichtum der bei uns lebenden Juden eine Vermehrung des Volksvermögens darstelle. Im Gegenteil, der jüdische Reichtum ist die Summe dessen, was uns an Wohlstand verloren gegangen ist. Er befindet sich heute in den Händen einer fremden, feindlichen Nation, die ihn benutzt, uns zu bedrücken. Alle die gewaltigen Bankgründungen und Börsen-Spekulationen der Hebräer vollziehen sich in Wahrheit vorwiegend mit unserem Gelde. Es handelt sich bei allem jüdischen Tun nicht um die Neuschaffung volkswirtschaftlicher Güter, sondern nur um raffinierte Besitzverschiebung. Das hat selbst ein ehrlicher Hebräer wie Konrad Alberti (Sittenfeld) zugegeben, indem er in der "Gesellschaft" von 1899 Nr. 12 schrieb:

"Niemand kann bestreiten, daß das Judentum in hervorragender Weise an der Versumpfung und Korruption aller Verhältnisse Anteil nimmt. Eine Charakter-Eigenschaft der Juden ist das hartnäckige Bestreben, Werte zu produzieren ohne Aufwendung von Arbeit, das heißt, da dies ein Ding der Unmöglichkeit ist: der Schwindel, die Korruption, das Bemühen, durch Börsenmanöver, falsche Nachrichten mit Hilfe der Presse und auf ähnliche Weise künstliche Werte zu schaffen, sich diese anzueignen und sie dann im Eintausch gegen reale, durch Arbeit geschaffene Werte von sich abwälzen auf andere, in deren Händen sie zerfließen, wie Helena in Fausts Armen. Die

Vertreter der Korruption von Börse, Presse, Theater in meinem Roman "Die Alten und die Jungen", die Vertreter der Klasse, die sich ohne Arbeit zu bereichern sucht, sind daher Juden."

Wenn Sombart sagt: "Aus der Geldleihe ist der Kapitalismus geboren", so möchte ich hinzufügen: der Kapitalismus besteht in der Hauptsache nur in der Geldleihe, denn unter Kapital im engeren Sinne verstehe ich nur das Leihkapital, d. h. jenes Kapital, welches ohne produktive Tätigkeit lediglich auf Zinsengewinn ausgeht und sich durch Zinsen-Anhäufung vermehrt. Unstreitig ist der gefährliche Kapitalismus von heute lediglich aus Geldleihe hervorgegangen, denn die produktiven Vermögen unserer Groß-Industriellen sind nicht zu vergleichen mit dem Wucherkapital der Rothschild und Genossen. Das produktive Kapital der Industrie besteht ebenso wie das der Großgrundbesitzer vorwiegend in Liegenschaften, Bauwerken, gewerblichen Anlagen und bringt nur einen Ertrag, wenn erfinderische Intelligenz, Organisationsund Arbeitskraft hinzugetan werden. Das Merkmal des bloßen Leihkapitals, des "spekulativen Kapitals" aber ist es, Ertrag zu bringen ohne Hinzutun von Arbeit. Das produktive Kapital gibt daher zugleich Hunderten und Tausenden Arbeits-Gelegenheit und Verdienst, das Leihkapital aber nimmt nur beständig von dem Ertrage fremder Arbeit hinweg - oft den Löwenanteil,- denn es sichert sich auf alle Fälle seinen Prozentsatz, auch dann, wenn die schlechte Konjunktur oder die mißratene Ernte keinen Gewinn abwirft.

naiven Volksmassen der Wenn man unseren weismacht, Bauer und Großgrundbesitzer, der verhaßte "Agrarier" sei der eigentliche Bedrücker und Ausbeuter des Volkes, so verschweigt man dabei, daß dieser Agrarier sehr häufig wiederum selbst ein Bedrückter ist und daß er oft jahrein jahraus sich abrackern muß, um für seinen Geldgeber die Hypotheken-Zinsen zu erschwingen. Der Arbeiter im Dienste der Industrie und des Handwerks ist immer ein freier Mann, der für redliche Arbeit einen redlichen Lohn erhält, und der sein Arbeitsverhältnis kündigen kann, wann ihm beliebt. Wer sich aber in der Zinsknechtschaft des Leihkapitals befindet, kann diese Fessel nur selten jemals abschütteln. Der mit Grundschulden belastete Besitzer ist viel weniger frei und viel weniger Herr, als der letzte Fabrik-Proletarier. Er ist Zeit seines Lebens, und oft mit Kindern und Kindeskindern, an die Scholle gekettet, die er bearbeiten muß, um für das Leihkapital die Zinsen aufzubringen. Es ist ein neues Knechtschafts-Verhältnis entstanden, das insgeheim, für die Menge unsichtbar, besteht, dem Sklaven das Ansehen des "Herrn" und Besitzers läßt und doch den beneideten Besitzer zu einer Art Leibeigenschaft verdammt.

Diese Leibeigenschaft wurzelt letzten Grundes in unserer falschen Einrichtung des Zinswesens. Es ist widersinnig, für ein einmaliges Darlehen den Darlehens-Empfänger mit Kindern und Kindeskindern für alle Zeiten zinspflichtig zu machen. Dieser "ewige Zins" ist auf der einen Seite der Fluch für die produktiven Klassen, andererseits der Wurzelboden für die Macht und Herrlichkeit des Völker-Bedrückers Juda. Das Zinswesen räumt dem Geldverleiher ein Machtverhältnis ein, das in Wahrheit drückender ist als das Herrentum und die Despotie der alten Zeit. Der Gewalthaber früherer Zeit nahm an seinen Leibeigenen immerhin Anteil und schützte sie gegen Gefahren von außen, weil mit ihrer Erhaltung auch seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verknüpft waren. Der Geldverleiher kennt dieses Personal-Interesse an seinen Zinsgebern nicht; er verjagt sie hartherzig von Haus und Hof, sobald sie ihre Zinspflicht nicht mehr zu erfüllen vermögen. Er genießt dabei den Vorteil, daß auch der nichtverschuldete Teil der fremden Habe ihm auf diese Weise zum Opfer fällt. Er erwirbt in der Zwangsversteigerung den

gesamten Besitz seines Schuldners oft für die Höhe seiner Forderung und gewinnt damit auch den Teil des Besitzes, der noch nicht verschuldet war. Er setzt einen neuen Zinssklaven in diese Habe und verfährt mit diesem, der vielleicht durch seine Arbeitskraft den Wert des Besitztums erhöht hat, nach Bedürfnis in gleicher Weise. Zwischen dem Zinsherrn und dem Zinsknecht hat jede menschliche Beziehung aufgehört; das Verhältnis ist nur noch ein rein mechanisches; es ist unmenschlich und seelenlos.

So ist auch die Kapital-Anhäufung zu einem rein mechanischen Vorgang geworden. Zins und Kapital häuft sich auf nach dem rein mechanischen Gesetz der Massen-Anziehung; ein völlig blöder Vorgang, jedes organischen Sinnes bar. Sombart sagt:

"In der Geldleihe hat die wirtschaftliche Tätigkeit als solche allen Sinn verloren; die Beschäftigung mit Geldausleihen hat aufgehört, eine sinnvolle Betätigung des Körpers wie des Geistes zu sein." (S. 223.)

Es besteht hier nur noch das eine Ziel: der materielle Erfolg, der Gewinn neuen Kapitals und damit die Machtvergrößerung des Geldleihers.

So gewinnt das Leihkapital Gewalt über andere Menschen, es gewinnt eine Herrschafts-Stellung, die weder auf leibliche, noch geistige, noch sittliche Vorzüge gegründet ist. Sie stützt sich auf eine außerhalb des Menschen liegende, rein fiktive Macht, den Kapitalbegriff. Sie vermag durch "ewigen Zins", auf unabsehbare Zeiten hinaus, fremde Arbeit sich dienstbar zu machen und alle geistigen und sittlichen Kräfte niederzuzwingen. Die Kapitalbildung durch Zins ist etwas automatisches und geistloses, denn sie vollzieht sich auch in den Händen eines Idioten, wie eines moralisch verkommenen Geschöpfes – einfach durch eine Fiktion, durch eine falsche Wirtschafts-Anschauung.

"In der Geldleihe tritt zum ersten Male ganz deutlich die Möglichkeit hervor, auch ohne eigenen Schweiß durch eine wirtschaftliche Handlung Geld zu verdienen. Ganz deutlich erscheint die Möglichkeit: auch ohne Gewaltakt fremde Leute für sich arbeiten zu lassen."

So Sombart S. 223; nur will uns scheinen, als ob das Zins-Einstreichen kaum den Namen einer "wirtschaftlichen Handlung" verdient.

Nach solchen Einsichten dünkt es uns sonderbar, wenn gerade in der geldkapitalistischen jüdischen Presse fortwährend ein scharfer Haß genährt wird gegen das Herrentum der alten Zeit und gegen alle Zustände, die noch einigermaßen an jenes erinnern. Feudal-Herrschaft, Rittertum, Adel sind mittelalterliche Begriffe und als solche fortgesetzt Angriffsziele der sogenannten "liberalen" Presse, um das betörte, geschichtsunkundige Volk nicht spüren zu lassen, wie es heute unter neuen Tyrannen, den Zins-Gewalthabern, schmachtet, die viel selbstsüchtiger und brutaler zu Werke gehen, als es der rücksichtsloseste Feudalherrn des Mittelalters jemals getan hat.

#### XIV.

# Geschäft und Religion

Sombart spricht spöttisch von den "schröcklichen Aussprüchen", die Pfefferkorn, Eisenmenger, Rohling, Dr. Justus und Genossen aus den iüdischen Religionsbüchern herausgezogen hätten. Es wäre gut gewesen, wenn er seinen Lesern eine kleine Probe von diesen "Schröcklichkeiten" vorgesetzt hätte, denn so oft diese Aussprüche auch von anderen gewissenhaften Gelehrten nachgeprüft wurden: sie behielten immer dasselbe Gesicht. Derselbe Sombart, der uns kurz vorher berichtet hat, wie durch den Talmud die gesamte jüdische Geisteswelt in Erstarrung verfallen sei und wie jedes Pünktchen, jeder Buchstabe, jedes Wort seine wichtige Bedeutung habe, bringt es fertig, einige Seiten später leichthin zu sagen: "Naturgemäß haben diese Einzellehren in all den langen Jahrhunderten je ganz verschieden gelautet." Das ist nicht wahr. Richtig ist nur, daß im Talmud mit seinen Kommentaren die verschiedenartigsten Meinungen der Rabbiner laut werden, und daß die dort gegebenen Lehren und Auslegungen sich häufig widersprechen; das will aber nur sagen: jeder gläubige Jude hat es im Belieben, diese oder jene Lehre und Auslegung, wie sie ihm gerade besonders genehm ist, als die gültige aufzufassen. Wenn nun an einer Stelle steht: "Du darfst den Goi nicht belügen, betrügen und bestehlen" und ein anderer Rabbi sagt: "Du darfst es unter Umständen doch tun", so ist dem gläubigen Talmudjuden ein weiter Spielraum für sein Gewissen eröffnet. Er kann so oder so verfahren und wird sich immer im Einklang mit dem Gesetz befinden, immer ein talmudfrommer Jude sein.

Aus jenen Widersprüchen in den rabbinischen Schriften entspringt das wohlfeile Vexierspiel, das die Rabbiner von jeher mit den Nichtjuden treiben. Bringt jemand eine Talmudstelle, in der es heißt: Du darfst dem Goi Unrecht tun, so weiß der Rabbi sofort eine andere aufzuschlagen, wo es heißt: Du darfst es nicht tun. Es ist daher frivol von Sombart, wenn er mit Bezug auf die ernsten wissenschaftlichen Studien, die christliche Gelehrte im Talmud getrieben haben, redet von dem "wahrhaft läppischen Spiel, das die Antisemiten und ihre christlichen oder jüdischen Gegner seit Menschengedenken aufführen." Es fragt sich nur, von welcher Seite dieses Spiel läppisch ist. Ein Vexierspiel aber treibt Sombart selber, wenn er in Bezug auf diese Dinge sagt:

"Soweit die Religionsschriften von den Laien selber gelesen werden, erscheint mir als das Wesentliche, daß darin überhaupt eine bestimmte Meinung in irgend einer Frage ausgesprochen wird. Denn für den Frommen, der sich an jenen Schriften erbaut, genügt die Eine Ansicht, um mit ihr seine Interessen, wenn sie in gleicher Richtung verlaufen, zu verteidigen." (. 240.)

Nach dieser Logik möchte man glauben, Sombart sei auch in die talmudische Schule gegangen, denn das ist eine echt rabbinistische Vexiermeinung: Es genügt eine Ansicht, wenn sie dem Leser gerade paßt! – Ganz recht. Wenn nun aber zwei entgegengesetzte Ansichten dastehen, so hat der fromme Leser Gelegenheit, sich diejenige auszusuchen, die ihm besser gefällt. Sombart setzt noch hinzu: "Da hier alles Gottes Offenbarung ist, so ist eine Stelle soviel wert, als die andere." Richtig! da haben wir die Moral mit doppeltem Boden – von einem nichtjüdisch-seinwollenden Gelehrten offenkundig verteidigt!

In der Tat beweisen die rabbinischen Schriften, die doch gewiß von den geistig Hervorragenden des jüdischen Volkes geschrieben sind, daß den Juden das Gefühl für wahre Sittlichkeit, das ethische Bewußtsein, völlig abgeht. Es gibt für sie kein Gut und Böse; alles wird nur gemessen am augenblicklichen Vorteil. Ein naiver Grübler wie Friedrich Nietzsche erblickt darin bewundernd einen "höheren Stil in der Moral" und fühlt sich versucht, sein "Jenseits von Gut und Böse" zuschreiben. Er ahnte nicht, wie er damit dem morallosen Judentum den Weg bereitete. Für bauende und schaffende Völker, für wirkliche Kulturvölker gibt es kein Jenseits von Gut und Böse; sie brauchen strenge Maßstäbe und Waagschalen zur Unterscheidung des Aufbauenden und des Zerstörenden, des Erhaltenen und des Zersetzenden. Nur der Hebräer, der nichts aufzubauen hat, vermag sich den Luxus zu leisten, "jenseits von Gut und Böse" zu leben.

Ehrlicher ist es, wenn Sombart gesteht:

"Ich finde in der jüdischen Religion dieselben leitenden Ideen, die den Kapitalismus charakterisieren; ich sehe sie von demselben Geiste erfüllt, wie diesen." (S. 242.)

In der Tat, der gewissenlose Räubergeist, der den modernen Kapitalismus in seiner schlechtesten Ausprägung, dem Mammonismus kennzeichnet, erfüllt auch die talmudisch-rabbinische Lehre. Er sagt weiter, diese Religion sei

"nicht aus einem unwiderstehlichen Drange, nicht aus der tiefen Herzensinbrunst zerknirschter Seelen, nicht aus dem Taumel wonnetrunkener anbetender Geister heraus entstanden, sondern aus einem vorbedachten Plane heraus, als eine ausgeklügelte Abwicklung gleichsam einer diplomatischen Aufgabe." (S. 242)

Er bezeichnet sie als en Verstandeswerk, darauf berechnet, alle natürliche Welt zu zerstören und sie sich zu unterwerfen. - Wie wunderbar trifft er hier mit der Auffassung der verspotteten Antisemiten zusammen, die seit Jahren das gleiche sagen!

Zweifellos ist die jüdische Lehre der eitel gewordene Verstand, der allen Zusammenhang mit den Grundgesetzen des natürlichen Werdens verloren hat und das Leben, losgelöst von Vernunft und Seele, zu einem Rechenexempel gestalten möchte. Das Wort Rationalismus, das man gern für solche Geistesart und Lebensanschauung anwendet, ist hier nicht zutreffend. Ratio bedeutet immerhin Vernunft, d. h. das mit den natürlichen Gesetzen in Einklang stehende Denken; Vernunft ist nicht bloß Verstand, sondern allenfalls: mit Instinkt gepaarter Verstand, begabt mit dem feinfühlenden Durchdringen des Wesens der Dinge. Bloßer Verstand aber ist Rechenkunst ohne Instinkt, ohne Gefühl. Und dieser Art ist das jüdische Denken. Wenn Sombart sagt: "Rationalismus ist der Grundzug des Judaismus wie des Kapitalismus", so meint er das eitle Verstandeswerk, das bloße Rechenexempel. Und wenn er weiter sagt: "Die jüdische Religion kennt kein Mysterium", so müßte er richtiger sagen: kennt keinen Idealismus und keine wahre Sittlichkeit, kein Ethos. Wenn er ferner von den alten Religionen behauptet, sie seien immer bereit gewesen, eine Tat, deren man sich schämte oder die man bereute, der Gottheit zuzuschreiben, so trifft das in hervorragendem Maße doch nur auf die jüdische Lehre zu. Schon im Alten Testament werden alle Schandtaten, die das Volk Juda gegen andere Völker verübt, immer auf das Geheiß ihres Gottes Jahwe begangen; und im Talmud setzt sich das Spiel fort. Jahwe billigt nicht nur

allerlei schlimme Dinge, sondern er selber, als Personifikation des jüdischen Wesens, begeht Lug und Trug. Schon der Philosoph Ludwig Feuerbach bezeichnete die sogenannte jüdische Religion als ein bloßes geschäftliches Vertragsverhältnis zwischen Juda und seinem Gotte. Nichts steht in diesen Gesetzen und Lehren, das nicht auf den materiellen Nutzender Kinder Israel hinzielte. Jahwe verlangt von seinem Volk Gehorsam und verspricht ihm dafür als bares Entgelt: Reichtum und langes Leben. "Der Utilitarismus, der Nutzen, ist das oberste Prinzip des Judentums", heißt es bei Feuerbach. "Die Juden haben sich in ihrer Eigentümlichkeit bis auf den heutigen Tag erhalten; ihr Gott ist das praktischste Prinzip von der Welt: der Egoismus, und zwar der Egoismus in der Form der Religion." Dasselbe sagt Ernest Renan (Histoire des langues sémitiques).

Nicht anders Sombart inbezug auf die jüdische Lehre:

"Es gibt keine Art der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die sich nicht in der Form vollzöge, daß der Mensch etwas der Thora Gemäßes leiste und von Gott dafür etwas Entsprechendes empfange." (S. 245.)

Aber auch Jahwe leistet nur gegen bare Zahlung seinem Volke etwas. Er ist kein Gott der selbstlosen Liebe, sondern ein echter Geschäftsmann wie der Jude selber; und so fehlt denn der gesamten jüdischen Religion jeder höhere sittliche Leitstern. Da ist nichts, was den Menschen über sich selbst hinaushebt, keine selbstlose Aufopferung, keine Begeisterung für Ideale. Immer nur

"ein beständiges Abwägen des Vorteils oder Schadens, den eine Handlung oder Unterlassung bringen kann, und eine sehr verwickelte Buchführung, um das Forderungs- bzw. Schuldkonto des Einzelnen in Ordnung zu halten." (S. 245.)

Solcherart ist nach Sombart die jüdische Frömmigkeit. Und wie nun im jüdischen Denken sich alles um Leistung und Gegenleistung, um bare Bezahlung und Erwerb dreht, so wird auch in der sogenannten jüdischen Religion der Gelderwerb zum einzigen und höchsten Lebenszweck. Der Schachergeist verpflanzt sich bei dem Juden bis in den Gottesdienst hinein, von dem Sombart uns berichtet, daß er in manchen Fällen sich zu einer förmlichen Auktion auswachse. So werden z. B. die Thora-Ämter in der Synagoge an den Meistbietenden versteigert (Sombart S. 249). Er bestätigt auch, daß die Rabbiner meist selbst große Geschäftsleute waren; und so müssen wir ihm recht geben, wenn er andeutet, das jüdische Religionssystem habe die kapitalistische Laufbahn des Judentums befördert. Mit anderen Worten: die sogenannte jüdische Religion ist nichts anderes als die Einkleidung kluger Geschäftsgebräuche in ein religiöses Gewand.

Es ist nun gewiß nicht ehrenvoll für ein Volk, eine Sittenlehre erfunden zu haben und bis auf den heutigen Tag zu billigen, die in Wahrheit frei ist von aller Sittlichkeit. Aber wie sollte der Hebräer nicht zäh an dieser überlieferten Lehre hängen: hat er doch mit ihrer Hilfe den Erfolg auf seiner Seite! Wie sollte er seinen Jahwe nicht hochschätzen, der ihm ein so vortrefflicher Ratgeber im Geschäftemachen ist? Es ist eine verhängnisvolle Schwäche der anderen Völker, daß sie ihr Verhältnis zum Juden bisher nicht klarer durchschauten und die Mittel und Wege der jüdischen Bereicherung nicht aufdeckten. So ist der Jude in dem Wahn erhalten worden, als besitze er nicht nur eine höhere Intelligenz als die übrigen Menschen, sondern als sei auch seine Religion die bessere.

\* \*

\*

In Wirklichkeit kann es keinen tieferen Gegensatz geben als den unirdisch hochgespannten Idealismus Christi, der die materielle Welt mißachtet, und den nur auf materiellen Vorteil und irdischen Genuß gerichteten Geist des Rabbinismus. Sombart sagt:

"Die Juden stehen damit im schroffsten Gegensatz zu den Christen, denen die Religion die Freude an dieser Welt nach Kräften zu vergällen versucht hat. Ebenso oft wie in den Schriften des Alten Testaments der Reichtum gepriesen wird, ebenso oft wird er im Neuen Testament verflucht, wird die Armut verherrlicht." (S. 259.)

Es ist also einleuchtend, warum der fromme Christ und der fromme Jude im Erwerbsleben eine ganz ungleiche Rolle spielen. Der Christ sucht zu erwerben, um seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, der Jude will Reichtum anhäufen, um zu genießen und zu herrschen. Und hierbei erhebt sich die Frage: Ist nicht die weltabgewandte Religion des Christentums vielleicht unbewußt ein Hilfsmittel gewesen, um die arischen Völker in die goldenen Fesseln des Judentums zu schlagen? -

Aber während die Lebensanschauungen und sittlichen Pflichten der arischen Völker im Laufe der Zeit immer freier und humaner geworden sind, hat das Judentum seit 3000 Jahren keine sittlichen Fortschritte zu verzeichnen. Sein Gesetz ist starr und unwandelbar bis auf den heutigen Tag. Was geschrieben steht, steht geschrieben, und gilt heute wie am ersten Tage, wo es der Legende nach Mose auf dem Sinai von Jahwe selbst diktiert erhielt. Das jüdische Gesetz ist der starre Buchstabenglaube mit Ausschaltung aller eigenen Vernunft und alles freien Ermessens. Es macht den Gläubigen zum stummen Knecht. Wenn immer wieder davon gefabelt wird, die Juden wären unsere Lehrmeister in sittlich-religiösen Dingen gewesen und hätten uns gleichsam erst eine Religion geschenkt, so spricht daraus nur völlige Unkenntnis oder bewußte Entstellung der Tatsachen. Das Volk Juda war niemals sittlich und fromm in unserm Sinne; es besitzt für diese Gebiete überhaupt kein Empfindungsvermögen. Wer die blinde Buchstabenknechtschaft des Hebräers als das höchste Maß der Frömmigkeit ansehen möchte, der verkennt völlig die geistig-sittliche Natur des echten Menschen. Lagarde sagt zutreffend: "Eine Religion ist nur lebendig, solange an ihr gebaut wird." In der Tat kann nur das beständige Streben nach sittlicher Vervollkommnung und das fortwährende Suchen und Vertiefen der sittlichen Einsichten das Wesen wahrhafter Religiosität ausmachen. Wo es dergleichen nicht gibt, da ist keine Religion; und im Judentum gibt es das nicht! Auch von diesem Standpunkte aus kann die jüdische Lehre keinen Anspruch auf den Namen einer Religion erheben.

Bei Sombart heißt es in bezug auf die Thora Israels:

"Die darin enthaltenen Gebote und Verbote Gottes sind von dem Frommen strengstens zu halten: ob groß oder klein; ob sie ihm sinnvoll oder sinnlos erscheinen; sie sind zu erfüllen, strengstens, so wie sie dort stehen, aus dem einfachen Grunde, weil es Gottes Gebote sind." (S. 262 f.)

Also: Vernunft und eigenes Denken, eigenes Sittlichkeitsgefühl und Gewissen sind ausgeschaltet – notwendigerweise – um das Judentum für die sonderbare Aufgabe geeignet zu machen, die ihm nun einmal als Weltmission gestellt ist: die Völker materiell und sittlich zugrunde zu richten und ihren Besitz an sich zu reißen. Das Judenvolk ist das willenlose Werkzeug einer abstrakten Idee, die zum "Gott" erhoben wurde und deren letztes Ziel die Ausraubung und Vernichtung der ehrlichen Menschheit ist. Die treibende Kraft in diesem Kampfe ist der Menschenhaß, der lebensfeindliche Wille, der böse Geist.

Oberflächlich gesehen, d.h. für alle diejenigen, denen das Wesen wahrer Religiosität fremd ist, kann die jüdische Lehre freilich als das Muster einer Religion erscheinen, da sie sich auch auf die geringfügigsten Lebensvorgänge (z. B. auf das Verhalten im Abort) erstreckt und alle Vorschriften unmittelbar als Gebote Gottes hinstellt. Zudem besitzt die Judensprache, wie schon Goethe hervorhob, ein besonderes Pathos und bedient sich gern der überschwenglichen Ausdrücke. Jedoch die hochklingenden Worte dürfen nicht täuschen. Auch im gewöhnlichen Leben ist es oft so, derjenige über den reichsten Wortschwall, die klangvollsten Ausdrücke verfügt, am wenigsten mit dem Herzen bei der Sache ist, während dort, wo die Seele von überschwellendem Gefühl bedrückt wird, oft das Wort versagt. Die Wort- und Schriftsprache der Juden nennt zuweilen mit hohen überschwenglichen Namen, was durchaus niedrig, weltlich, ja sogar unsittlich ist, und dadurch wird der Anschein der Religiosität auch da erweckt, wo solche gar nicht vorliegt. Anderseits erhöht der blinde Gehorsam, der sich knechtisch dem Buchstaben des Gesetzes fügt, die Macht der geschäftlichen Verwalter dieser "Religion", der Rabbiner. Und so ist es erklärlich, wenn die knechtische Frömmigkeit der Juden herrschsüchtigen Priestern mustergültig erscheint.

In Wahrheit haben die Hebräer viele weihevolle Worte den Religionen älterer, tiefer veranlagter Völker entlehnt, um dahinter ihr weltliches selbstsüchtiges Streben zu verbergen. Wenn ein verhältnismäßig aufrichtiger Hebräer, wie Dr. Jakob Fromer behauptet, im Judentum sei alles Ethik<sup>52</sup>, so will er damit wohl nur sagen: alles darin ist auf praktische Zweckmäßigkeit berechnet; denn der Begriff des Ethischen ist auch diesem Manne fremd. Ich möchte glauben, daß der Hebräer unter Ethik die Kunst versteht, alle Handlungen, auch den niedrigsten, ein frommes Mäntelchen umzuhängen, sei es auch nur dadurch, daß man sie als im Willen Gottes hinstellt. Beispielshalber brächte ein Hebräer, der einen Menschen bestehlen will, es fertig, seine Absicht in die Worte einzukleiden: "Herr mein Gott, du hast deinem Diener Gewalt gegeben über die Habe des Fremden, und siehe, ich beeile mich, deinen göttlichen Willen zu tun." –

Auf solche Weise hat der Hebräer in das Menschenleben ein Prinzip der Unwahrhaftigkeit und Heuchelei hineingetragen, das von aller Natürlichkeit und Sittlichkeit entblößt ist und die übrige Menschheit ebenfalls von Natur und Vernunft abzuziehen trachtet. Es wirkt mit erstaunlichem Erfolg und steht im Begriffe, die Menschheit auf die Entartungsstufe der Juden hinabzudrücken.

Man darf sagen: das Judentum ist ein Versuch, das Menschenleben von der Natur loszulösen und zu einem rein verstandesmäßigen Rechenexempel zu gestalten. Hierin besteht die gerühmte "Intellektualität" des Hebräertums. Allein, ein Leben ohne Zusammenhang mit der Natur ist auf die Dauer nicht möglich; und wie der Hebräer mit seinem zersetzenden Verstandeswesen nirgends vermochte, einen eigenen Staat zu erhalten, eine selbständige, in sich abgeschlossene und durch sich selbst bestehende Gesellschaft und Kultur zu schaffen, so trägt er den

Zersetzungsgeist auch in die Kulturvölker hinein. In allen Stücken zeigt der Hebräer die Züge des Parasiten. Er gewinnt seine Existenzmittel nicht unmittelbar aus der Natur, aus dem Boden, sondern erst durch die Vermittlung eines anderen Lebewesens, an dessen Glieder er sich festsaugt. Aber der Parasit pflegt, wenn ihm nicht gewehrt wird, die Säfte und Kräfte des Wirtstieres zu verzehren und, wenn er dann nicht auf einen anderen Nährboden übersiedeln kann, mit dem Wirtstiere selbst zugrunde zu gehen. In der Parasiten-Natur steckt sonach wenig Vernunftgemäßes, vielmehr eine blindgierige Dummheit, die schließlich die Grundlagen des eigenen Seins zerstört. Die Juden sind also nicht, wie Sombart meint, "Rationalisten", sondern vernunftlose, kurzsichtige Verstandesmenschen und schlechtweg Schmarotzer.

In seiner Abgewendetheit von allem Natürlichen kennt der Hebräer auch keine unbefangene Freude an der Natur. Eine blühende Blume, ein singender Vogel sind ihm wesenlos; er nimmt sie kaum wahr. Menschliche Gemütsregungen, die seiner nüchternen Vorteilsjägerei im Wege stehen könnten, Zuneigung und Mitgefühl gegen andere Geschöpfe dünken ihm töricht. Die talmudische Lehre hat für solche Dinge keinen Raum. Wohl aber bildet der Rabbinismus für den Judengeist eine straffe Schulung, die höchstens in den Exerzitien der Jesuiten ein Gegenstück findet. Alles ist hier darauf berechnet, den Geschulten zu einem harten Werkzeug eines fremden Willens zu machen. Herzensgüte und Weichheit des Gemüts dürfen nicht geduldet werden, weil sie die Zweckmäßigkeit des Handelns beeinträchtigen könnten. Einen "Zweckmäßigkeits-Mechanismus" nennt Sombart die jüdische Lehre.

Manches freilich in den rabbinischen Schriften klingt recht tugendsam und wacker; so vor allem das fortwährende Eifern gegen Unzucht, ja die Verpönung des Weibes und aller natürlichen Sinnesfreude. "Laßt deine Augen nicht lüstern weilen auf Frauenzimmern, verschließe dein Ohr ihrer Stimme, laß dein Auge nicht an ihre Gestalt haften. Selbst das Kleid des Weibes sollst du nicht gefällig ansehen!" So tönt es fortgesetzt; aber wie stimmt das mit der Praxis zusammen? Seit der Urväterzeit bis auf heute kennen wir die Hebräer als die schamlosesten Weiberjäger.

Wenn die Talmud-Rabbiner so eifrig vor der Unzucht warnen, so scheint hierbei die Furcht vor der eigenen Schwachheit eine Hauptursache zu sein. Selbst Sombart gibt zu, daß wir es in den Juden mit einem übermäßig zur Geschlechtlichkeit veranlagten Volk zu tun haben, das Tacitus bereits bezeichnet als eine "projectissima ad libidimen gens". Wie in Allem, so ist der Hebräer auch in diesem Punkte Unnatur; sein Trieb und sein Begehren gehen auch hier über das vernünftige Maß hinaus.

#### Absonderung der Juden

Kommen wir auf das Verhältnis zwischen jüdischer Religion und Kapitalismus zurück. Auch Sombart gesteht zu, das Ziel der jüdischen Lehre sei: ein Leben gegen die Natur oder neben der Natur zu führen, um ein wirtschaftliches System wie das kapitalistische, das ebenfalls wider die Natur und neben der Natur sich aufbaut, zu entwickeln. Die Religion der Juden müsse hierzu als Mittel dienen.

"Damit der Kapitalismus sich entfalten konnte, mußten dem naturalen, dem triebhaften Menschen erst alle Knochen im Leibe gebrochen werden, mußte erst ein spezifisch rational gestalteter Seelenmechanismus an die Stelle des urwüchsigen, originalen Lebens gesetzt werden, mußte erst gleichsam eine Umkehrung aller Lebensbewertung und Lebensbedenkung eintreten. Der homo capitalisticus ist das künstliche und kunstvolle Gebilde, das aus dieser Umkehrung schließlich hervorgegangen ist." (S. 281.)

Was war der Anlaß zu diesem seltsamen Ziele? Welcher natürliche Mensch konnte das Bedürfnis hegen, alle seine natürlichen Triebe zu verleugnen und umzukehren?

Hier ist nun nicht, wie Sombart meint und wie man gemeiniglich glaubt, der Hebräer das Erzeugnis einer raffiniert ausgeklügelten Lebenslehre, als vielmehr: die seltsame Lehre entspringt aus der Abkunft des Hebräers und seiner Stellung zur ehrlichen Gesellschaft. Es besteht die Vermutung, daß das Judentum hervorgegangen sei aus den ausgestoßenen Elementen der alten morgenländischen Kulturvölker,<sup>54)</sup> man hat an die Tschandala der Inder erinnert, die aus den ehrenhaften Kasten ausgeschlossenen Entarteten und Verbrecher, um eine einleuchtende Erklärung für die Seltsamkeit der hebräischen Geistesart zu finden. Die Ausgestoßenen, von den übrigen Kasten Verachteten, rächten sich dadurch, daß sie alle sittlichen Begriffe verhöhnten und auf den Kopf stellten. Was Anderen heilig war, gaben sie der Verachtung preis; sie priesen dagegen die Eigenschaften und Gesinnungen, die Anderen als verächtlich galten. "Unheilig ist dort alles, was bei uns heilig gilt; andererseits ist ihnen erlaubt, was uns ein Greuel dünkt", so kennzeichnet Tacitus die Juden. In der Tat ist das Judenwesen eine Umkehrung aller Anschauungen der gesitteten Menschheit. Mag es bewußt oder unbewußt geschehen sein: die Hebräer kehrten auch in der Namensgebung viele Dinge um; die Ausgestoßenen nannten sich die "Auserwählten". Aus der gezwungenen Abschließung – die Tschandala durften nicht zwischen den ehrenhaften Kasten wohnen - machten sie eine freiwillige Absonderung; schließlich erhoben sie ihre Abschließung zum Gesetz und blickten nun ihrerseits - wie die Zigeuner und die fahrenden Leute des Mittelalters - verächtlich auf alle außerhalb ihres Bundes Stehenden, auf alle Ehrlichen.

Die Absonderung der Juden von der übrigen Menschheit ist von jeher eine freiwillige gewesen; die wurden nicht ins Ghetto gezwungen, sondern vereinten sich freiwillig in demselben, um ihre absonderlichen Sitten ungestört zu pflegen, und auch weil ihr Gesetz die Berührung mit anderen Menschen verbot. Es war daher ein Entgegenkommen der öffentlichen Behörden, wenn sie den Hebräern erlaubten, eigene Judenviertel zu errichten. Dies gestehen manche jüdischen Geschichtsschreiber auch unumwunden zu mit der Begründung, daß eben das Ghettoleben an der Erhaltung des jüdischen völkischen Wesens hauptbeteiligt war. Sombart sagt:

"Die Juden haben selbst das Ghetto geschaffen, das ja auch vom nichtjüdischen Standpunkte aus ursprünglich eine Konzession, ein Privilegium, nicht etwa eine Feindseligkeit bedeutete. Sie wollten abgesondert leben, weil sie sich erhaben dünkten über das gemeine Volk ihrer Umgebung; weil sie als das auserwählte, das priesterliche Volk sich fühlten." (S. 282.) - "Ihre fremdenfeindliche Gesinnung, ihre Abschließungs-Tendenz reicht ja weit in das Altertum hinauf." (S. 283.)

War ihnen doch schon in ältesten Zeiten verboten, Mischehen mit anderen Völkern einzugehen; und das Alte Testament ist ja voll von Ausbrüchen der Verachtung

gegen die Umwelt: Edom und die Kanaaniter. "Die Juden wollten und mußten so leben nach ihrem Schicksale, das ihre Religion war", mein Sombart. (S. 284.)

Die Wirtsvölker sind den Juden oft mit Wohlwollen und Vertrauen entgegengekommen; sie genossen - auch im Mittelalter - nicht nur alle Rechte, sondern oft geradezu Vorrechte, namentlich unter dem Regiment des Krummstabes. Ein Bischof namens Hausmann baute zu Speyer im elften Jahrhundert eine wohlbefestigte Judenstadt, von der aus sie wahre Raubzüge in das Land unternahmen, ohne daß man ihnen beikommen konnte. Gestohlenes Gut, das bei ihnen gefunden wurde, brauchten sie nicht zurückgeben, oder konnten einen beliebigen Preis dafür fordern.

"Die wichtige Folge dieser von der Religion bewirkten Zusammenschließung und Absonderung des jüdischen Volkskörpers für das Wirtschaftsleben war nun aber die von uns schon in ihrer Bedeutung gewürdigte Fremdheit: daß aller Verkehr der Juden, sobald sie aus dem Ghetto heraustraten, ein Verkehr mit Fremden wurde",

so heißt es bei Sombart. (S. 284.) Die Fremden aber sind Rechtlose, Tiere, Gegenstände der Ausbeutung. An diesen Fremden war vor allen Dingen der Wucher erlaubt, ja geboten; und wenn sich in den talmudischen Schriften auch Stellen befinden, die das Gegenteil zu lehren schienen, so sind sie nur die im rabbinischen Judentum üblichen Verbrämungen, die den wahren Sinn verschleiern sollen. Das gesteht selbst Sombart ein:

"Ich habe die Empfindung, als diente ein großer Teil dieser Diskussionen ausschließlich dem Zwecke, den außerordentlich klaren Tatbestand, wie er durch die Thora geschaffen ist, durch allerhand Sophismen zu verdunkeln." (S. 268.)

Also: an den Fremden magst du Wucher nehmen, heißt es schlechtweg in der jüdischen Lehre (5. Mos. 23, 20); und je mehr unrechtes Gut der Hebräer in seinem Leben zusammengebracht hat, mit desto zufriedenerem Gefühl darf er auf sein Leben zurückblicken, denn er hat ja so aufs beste seinem Gotte gedient, jenem Jahwe, der die Beraubung und Ausrottung aller Völker der Welt ersehnt. "Während der fromme Christ", heißt es bei Sombart weiter,

"der Wucher getrieben hatte, sich auf dem Totenbette in Qualen der Reue wand und rasch vor dem Ende noch sein Hab und Gut von sich zu werfen bereit war, weil es ihm als unrecht erworbenes Gut auf der Seele brannte, überblickte der fromme Jude an seinem Lebensabend schmunzelnd die wohlgefüllten Kästen und Truhen, wo die Zechinen angehäuft lagen, die er in seinem langen Leben dem elenden Christenvolke abgezwackt hatte: ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich weiden konnte, denn jeder Zinsgroschen, der da lag, war fast wie ein Opfer, das er seinem Gotte dargebracht hatte." (S. 287.)

Sombart meint, nur Unkenntnis oder Böswilligkeit könne es leugnen, daß die Stellung des "Fremden" im jüdischen Recht eine Ausnehmestellung war, und daß die Verpflichtungen des Juden sich immer nur auf den "Nächsten", d.h. auf den jüdischen Stammesgenossen bezögen. Und er setzt hinzu:

"Aber an dem Grundgedanken: dem Fremden schuldest du weniger Rücksicht als dem Stammesgenossen, ist seit der Thora bis heute nichts geändert worden." (S. 287.)

Das ist ein wichtiges Zugeständnis und darf denjenigen immer wieder entgegengehalten werden, die da meinen, die jüdische Lehre sei heute nicht mehr in Wirksamkeit und der Talmud enthalte überwundene Anschauungen. Durch diese Worte widerlegt zugleich Sombart seine obige Ansicht, daß sich die Talmud-Lehre im Laufe der Jahrhunderte geändert hätte.

"Diese ganz vage Auffassung: am Fremden darfst du einen Schmu machen, darfst auch im Verkehr mit ihm mal fünf gerade sein lassen, du begehst damit keine Sünde, wurde nun wohl auch dort noch gefestigt, wo sich jene formale Rabulistik im Talmudstudium entwickelte, wie in vielen Judengemeinden des Ostens Europas." (S. 289.)

Selbst der von Unparteilichkeit sonst weit entfernte jüdische Geschichtsschreiber Graetz gesteht zu:

"Drehen und Verdrehen, Advokaten-Knifflichkeit, Witzelei und voreiliges Absprechen gegen das, was nicht in ihrem Gesichtskreis lag, wurde das Grundwesen des polnischen Juden. Biederkeit und Rechtssinn waren ihm ebenso abhanden gekommen, wie Einfachheit und Sinn für Wahrheit."

Wir meinen allerdings, daß es sich im Punkte der sittlichen Fahrlässigkeit beim Juden nicht um ein Abhandenkommen handelt, sondern um einen Urerbfehler; denn wir finden diesen Zug nicht nur seit der Entstehung des Talmud, sondern selbst schon im Alten Testament. Man vergleiche nur, wie verräterisch die Söhne Jakobs mit den ehrlichen Hevitern umsprangen, die sie zur Beschneidung überredeten und dann während des Wundfiebers überfielen und erschlugen. (1. Mos. 34.)

Bemerkenswert ist, wie die Rabbiner in ihren talmudischen Schriften sich eingehend mit allerhand geschäftlichen Praktiken befassen; und es ist wiederum echt talmudisch, wenn dabei immer zum Scheine vor unsittlichen Gebräuchen gewarnt wird, während die Verbote hinterher wieder aufgehoben und für erlaubt erklärt werden. So schreibt Rabbi Jehuda in einem Atem:

"Der Krämer soll den Kindern nicht Stangen und Nüsse verteilen, weil er sie dadurch gewöhnt, zu ihm zu kommen - die Weisen jedoch erlauben es. Auch darf man nicht den Preis verderben - die Weisen jedoch meinen: sein Andenken sei zum Guten (d. h. es wäre eine löbliche Gewohnheit). Man soll nicht die gespaltenen Bohnen auflesen, entscheidet Abba Saul - die Weisen dagegen erlauben es."

Hier ist die zwiespältige Moral des Talmuds in der schlichten Weise zum Ausdruck gebracht - ohne irgendein Bewußtsein, daß hier Widersinniges und Unsittliches gelehrt wird. Das will besagen: Alles ist verboten und alles ist erlaubt; sehet zu, wie ihr am besten fahret. Die Bearbeiter des Schulchan aruch haben diese Frage aber ganz unverhohlen ins Klare gebracht; sie sagen in Chochen hammischpat 228, 18:

"Dem Krämer ist es erlaubt, den Kindern, die bei ihm einkaufen, Nüsse und dergleichen zu schenken, um sie an sich zu ziehen; auch kann er wohlfeiler, als der Marktpreis ist, verkaufen und die Marktleute können nichts dagegen haben."

Die schrankenlose Gebarung in Preisunterbietung und Wettbewerb bildet den Lebensodem des jüdischen Daseins; alles ist erlaubt, was das Geschäft erleichtert; alles ist gestattet, was den Juden in die Lage setzt, Andere zu überflügeln und auszubeuten. Darum sagt Sombart zum Schlusse dieses Kapitels:

"Gott (d. h. Jahwe) will den Freihandel, Gott will die Gewerbefreiheit! Welch ein Antrieb, sie nun im Wirtschaftsleben wirklich zu betätigen." (S. 292.)

Interessant sind die Hinweise Sombarts auf die Übereinstimmung des englischen Puritanismus mit dem Judaismus, ein Zusammenhang, über den schon Heine spottete, indem er die Puritaner "schweinefleisch-essende Juden" nannte. Wie Sombart hervorhebt, genossen im 17. Jahrhundert die Juden in England, namentlich bei den Puritanern, eine geradezu fanatische Verehrung, und man hat sich damals in vielen Schriften beeifert, nachzuweisen, daß die Engländer direkte Nachkömmlinge der Juden seien. Jedenfalls bemühten sich gewisse pietistische Kreise in England, die Juden in der Lebenshaltung, Namensgebung und anderen Äußerlichkeiten zum Vorbild zu nehmen. Diese Symbiose ging soweit, daß die christliche Geistigkeit und selbst die christliche Laienwelt mit Vorliebe die rabbinische Literatur studierte. Sombart verweist auf ein "schnurrig Büchlein", das 1608 unter dem Titel der "calvinistische Judenspiegel" erschien und unter anderem die Beziehungen zwischen Puritanismus (Calvinismus) und Judentum behandelt. Bemerkenswert ist darin der Satz: "Die Jüden stechen sich in alle Lande, das Volk zu betrügen".

Auch in den niederländischen und deutschen Pietistenkreisen (Wuppertal, Schwaben u. a. a. O.) finden sich Anklänge an den englischen Puritanismus in Form der Namensgebung, der Sabbathwürdigung usw. Sie sind unzweifelhaft die stärksten Stützen für die verhängnisvolle Geltung des Alten Testaments in der deutschen protestantischen Kirche. Ja, es gibt protestantische Geistliche, die bereit sind, die Juden als Muster der Religiosität hinzustellen und - vielleicht unbewußt - mehr für das Judentum zu werben als für das Christentum.

#### XV.

## Das Rassenproblem

## 1. Allgemeines

In seinem XII. Kapitel handelt Sombart über die jüdische Eigenart vom Rassenstandpunkt aus. Er meint - mit einem Seitenhieb auf die argen Antisemiten - daß das Rassenproblem und die Völkerpsychologie zum Spielball dilettantischer Launen geworden seien, und daß besonders die Schilderung jüdischen Wesens "von rohen Geistern mit groben Instinkten als politischer Sport ausgeübt werde". Es ist nicht zu leugnen, daß in der antijüdischen Bewegung auch mancherlei Personen und Strömungen aufgetaucht sind, die vor einer strengen Prüfung schlecht bestehen können; aber heutzutage maßen sich selbst solche Leute, die in der Verspottung Andersdenkender nicht verletzend genug sein können, an, über alles Antisemitische in hochfahrender Weise abzuurteilen. Und doch haben recht bedeutende Geister und hochachtbare Männern zu den Wortführern dieser Bewegung gehört oder gehören noch dazu. Wir wollen hier nicht davon reden, wie die großen Männer aller Zeiten, die Philosophen von Giordano Bruno und Voltaire bis auf Fichte, Herder, Schopenhauer und Feuerbach, Staatsmänner wie Friedrich der Große, Napoleon I. und Bismarck, Künstler wie Richard Wagner und Franz Liszt zu den Judengegnern gehört haben. 55) Auch die neuere antisemitische Bewegung hat bei Männern wie Paul de Lagarde, Eugen Dühring und Adolf Wahrmund Wortführer von einer Tiefgründigkeit des Wissens aufzuweisen, wie sie bei ihren Gegnern sicher nicht zu finden ist, soviel sie auch in der unter jüdischer Herrschaft stehenden öffentlichen Presse verkleinert oder totgeschwiegen wurden. Vor allem aber soll man nicht vergessen, daß die argen Antisemiten es gewesen sind, die zuerst das Rassenproblem angefaßt und das rassische Bewußtsein in den Völkern wider erweckt haben. War es anfangs auch nur der Unterschied zwischen Ariern und Semiten, der sie beschäftigte, so ist doch, auf ihr Vorgehen hin, die gesamte neuere Rassenbewegung in Fluß gekommen und hat sich auf den grundlegenden Anschauungen der Antisemiten aufgebaut. Wenn nun auch die hie und da in der antijüdischen Strömung garstige Manieren hervorgetreten und die Hebräer nicht immer mit Schmeichelnamen genannt worden sind, so hat man doch gerade auf jüdischer Seite am allerwenigsten Anlaß, sich empfindsam zu gebärden. Erinnere man sich doch, in welcher Weise jüdische Witzbolde in den sogenannten Witzblättern, die fast ausschließlich von Hebräern fabriziert werden, über andere Völker, Stände, Konfessionen und politische Gegner herfallen.

In lächerliche Vornehmtuerei schlägt diese Empörung um, wenn man nun sogar auf jüdischer Seite – wie ein Friedrich Hertz und Andere es tun – bestreitet, daß es heute überhaupt noch Juden gebe. Das wirkt mehr als komisch. Solange die sogenannte jüdische Religion besteht, wird auch das Judentum als festgeschlossene feindliche Macht zwischen den anderen Völkern leben. Aber selbst, wenn diese Religion ausgerottet werden könnte, wird die zu ungewöhnlicher Zähigkeit emporgezüchtete jüdische Rasseneigenart noch lange fortwirken.

Sombart bemüht sich denn auch ehrlich, jene Schwätzer abzutun, die das Bestehen einer jüdischen Rasse und Eigenart leugnen wollen; er lehnt auch den Standpunkt Houston Stewart *Chamberlain's* ausdrücklich ab, der (in seinen "Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" 3. Aufl. 1901 S. 457 f.) die befremdliche Anschauung vertritt:

"Anderseits ist es sinnlos, einen Israeliten echtester Abstammung, dem es gelungen ist, die Fesseln Esras und Nehemias abzuwerfen, in dessen Kopf das Gesetz Mose und in dessen Herzen die Verachtung Anderer keine Stätte mehr findet, einen Juden zu nennen."

Was diese Auffassung betrifft, so ist es zweifelhaft, ob ein Jude die in seiner Rasseneigenart begründeten Anschauungen, wie sie von Mose bis Esra und Nehemia vorbereitet und im späteren talmudischen Rabbinimus bis zu einer krassen Übertreibung ausgebildet worden sind, jemals völlig abtun kann. Aber selbst, wenn er das vermöchte, werden in seinem Blute die jüdischen Instinkte weiterwirken. Solange wir nicht erleben, daß ein jüdischer Handelsmann seinen Sohn Bauer oder Schaffner, Zimmermann oder Schiffer werden läßt, solange wird niemand an die echte Mensch- oder Deutschwerdung des Volkes Juda glauben. Wir stimmen Fichte bei, der ebenfalls nicht an die Wandlungsfähigkeit der Hebräer glaubte, es sei denn, daß man "in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abschneide und andere aufsetze, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt." Damit ist die Unverwüstlichkeit des jüdischen Rassewesens treffend gekennzeichnet.

Das Studium des Rassenproblems hat uns gelehrt, daß zwischen dem Blute und der Geistesart des Menschen ein unauflösliches Band besteht. "Des Menschen Seele wohnt im Blute" heißt es schon im Alten Testament, und das will sagen: Des Menschen Geistesart ist untrennbar mit dem Blute verbunden. Das müssen wir endlich in seinem vollen Ernst würdigen lernen. An den Tiere schätzen wir längst das Blut, die Rasse; wir verlangen nicht, daß ein Pudel sich auch zum Jagdhund eigne oder das Brabanter Pferd zum Wettrennen. Wir wissen, daß mit dem Blute sich Vorzüge und Schwächen und Fehler vererben.

Nicht, als ob alle guten und schlechten Eigenschaften sich in unveränderlicher Treue von Geschlecht zu Geschlecht vererben müßten und als ob die Kinder eines genialen Vaters lauter Genies, die Nachkommen eines Verbrechers lauter Verbrecher sein müßten: wohl aber gewahren wir gewisse Beständigkeit in der Vererbung der Durchschnitts-Eigenschaften, wobei nur jene Abweichungen und Variationen auftreten, wie sie das Spiel der Natur überall mit sich bringt. Wenn die Konstanz in der Vererbung der Eigenschaften im heutigen Menschengeschlecht verhältnismäßig gering ist, so dürfen wir das auf die starke Vermischung der Stämme und Rassen zurückführen, wie sie sich seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden vollzogen hat. Die reinen Rassen sind allerdings fast völlig verlorengegangen und nur Mischlinge leben um uns her. Trotzdem darf man nicht schlechtweg die Wirkung des Rassewesens verleugnen. Wir Deutsche haben heute wahrlich keine Ursache, auf unsere Rasse zu pochen, denn ihr Wert ist stark gemindert, ihr Blut und ihre Geistesart ist getrübt. Das aber darf uns nicht abhalten, die Bedeutung des Rassenwesens erst recht zu würdigen und womöglich durch Rassenpflege wieder gut zu machen, was durch eine unverantwortliche Rassenlotterei gesündigt worden ist.

Tatsache ist – und das ist wohl das einzig Rühmliche, was man der Judenschaft nachsagen kann -, daß in dem Hebräervolk das Rassenbewußtsein stärker als in jedem anderen Volk gepflegt wird, sei es durch zielbewußte Absicht, sei es unbewußt durch das starre Gesetz, das den nicht zur Rasse Gehörigen als Feind betrachtet und verachten lehrte. So besteht denn die unwiderlegliche Tatsache, daß das Rassenwesen im Judenvolke noch heute stärker in Geltung ist, als in den anderen Stämmen, sowohl geistig wie physisch. Der Hebräer ist fast überall unter anderen Völkern heraus zu erkennen, sowohl durch seine äußere Erscheinung, wie

mehr noch durch sein geistiges Gepräge. Und diese Rassenkonstanz bewährt sich auch in der Vermischung mit anderen Völkern. Der jüdische Professor Eduard Gans äußerte:

"Taufe und Kreuzung nützen gar nichts, wir bleiben auch in der hundertsten Generation Juden wie vor 3000 Jahren. Wir verlieren den Geruch unserer Rasse nicht, auch nicht in zehnfacher Kreuzung. Und bei jeglicher Beiwohnung mit jeglichem Weibe ist unsere Rasse dominierend: es werden junge Juden daraus."

Wer angesichts solcher Tatsachen das Bestehen einer jüdischen Rasse zu leugnen wagt, dem kann an der Erkenntnis der Wahrheit wenig gelegen sein. Aber wir verstehen recht wohl, warum es den Hebräern unangenehm ist, die Rassenerkenntnis und das Rassenbewußtsein in anderen Völkern erwachsen zu sehen. In dem Augenblicke, wo dies geschieht, wird die Fremdheit des Juden allen erst richtig zum Bewußtsein gebracht, und das dürfte des Hebräers Geschäft in jeder Hinsicht erschweren. Bis zum heutigen Tage konnte der Jude mit einer unnachahmlichen Mimikry sich unter die anderen Völker mischen und ihnen vortäuschen, er gehöre zu ihnen - ein Umstand, der ihm die Überlistung der Anderen außerordentlich erleichterte. Besinnen sich die Völker erst auf ihre Eigenart und auf den Wert ihrer besonderen geistigen und sittlichen Güter, so werden sie den Hebräer bald als Störer ihres häuslichen Friedens und Verderbers ihrer harmonischen Entwicklung sich fern zu halten suchen.

## 2. Zur Psychologie der Juden

Gewiß besitzt der Hebräer eine große Anpassungsfähigkeit; aber es wäre irrig, von seiner äußerlichen Einpassung in die Lebensverhältnisse der Nationen ein völliges Aufgehen der Juden in anderen Völkern zu erhoffen. Die jüdische Eigenart weicht zu weit von dem Naturell aller anderen Völker ab, um jemals eine völlige Verschmelzung wahrscheinlich zu machen. Schließlich aber ist es die jüdische Lebensanschauung und das jüdische Sittengesetz, welche keine dauernde Gemeinschaft mit anderen Nationen zulassen.

Sombart macht einen vergeblichen Versuch, das Wesen des Hebräers in bestimmte Begriffe zu fassen. Er sieht nur einige Unarten an ihnen, ohne sie mit bestimmten Charakter-Eigenschaften in Verbindung bringen zu können. Die von ihm aufgezählten jüdischen Kennzeichen erscheinen mir unzulänglich. Ich glaube, es wird wenig Widerspruch finden, wenn ich den Durchschnittsjuden charakterisiere als: geschäftsgewandt und beredt, geldsüchtig und sparsam, verschlagen und verstellungsfähig, körperlicher Arbeit abgeneigt, wollüstig und schamlos, eitel, feige und frech. Es wird nur wenige Juden geben, an denen die Mehrzahl dieser Eigenschaften nicht zu beobachten wäre. Wenn Sombart immer wieder von ihrer "überragender Geistigkeit" spricht, so meint er offensichtlich nur den nüchternen jüdischen Rechenverstand, überhaupt ein Vorwiegen der kalten Verstandestätigkeit dem Gemütsleben seelisch tiefer veranlagter gegenüber Naturen. vielgerühmte Intellektualismus des Hebräers ist ja in Wahrheit nur eine Ausgeburt der Not.<sup>56)</sup> Wie wollte ein Volk, dem alle produktiven Fähigkeiten versagt sind, sich der listigen Täuschung bediente und andere durch betörende Worte für seine Absichten einzunehmen wüßte? Es ist nicht zu bestreiten, die Hebräer haben sich gelegentlich als begabte Gelehrte, Ärzte und Advokaten ausgezeichnet, aber immer

nur insoweit, als es sich auf diesem Gebieten darum handelt, durch einen kalt abwägenden und spitzfindigen Verstand sich hervorzutun. Und hierbei wurden sie oft durch ihre sittliche Minderwertigkeit geradezu begünstigt. Wer es mit seinen Pflichten gegen die Menschheit nicht so genau nimmt, der hat in manchen Stücken ein freies Spiel, wo dem Gewissenhaften und Rücksichtsvollen Schranken gezogen sind.

Wie der jüdische Kaufmann mit seiner minderwertigen Moral die Mitbewerber überflügelt, so geschieht es auch auf anderen Gebieten. Pflichtgefühl, Gewissen und Ehre werden unter den Hebräern denn auch gering angeschlagen im Verhältnis zum Verstande. Der Jude will auf alle Fälle als klug gelten; alles Andere wiegt ihm nicht viel. Es gibt eine ganze Reihe jüdischer Sprichwörter, die die Dummheit für schlimmer erachten, als andere geistige und sittliche Mängel. Sie drehen sich ungefähr um den Begriff: du kannst ein Lump sein, wenn du nur schlau bist. Während die gesitteten und ehrenhaften Völker den Hauptwert auf den sittlichen Charakter der Gemütsart legen, schätzt der Hebräer den Menschen nur nach seiner Verstandesgewandtheit. Wer klug ist, der gilt ihm als bewundernswert, auch wenn er seine Klugheit zur Schädigung anderer Menschen gebraucht, - vielleicht dann um so mehr! In der jüdischen Presse läßt sich des öfteren beobachten, wie man schwere Verbrecher gewissermaßen damit herauszustreichen versucht, daß ihnen ein erhebliches Maß von Verstandes-Aufwand zuerkannt werden müsse. Diese Verwirrung der sittlichen Begriffe durch Hineintragen von Verstandes-Maßstäben gehört zu den gefährlichsten Mitteln, mit denen das Hebräertum die Völker zu verderben sucht.

Sombart kennzeichnet die jüdische – und wohl auch seine eigene – Auffassung mit den Worten: "Höchstes Menschentum ist höchster Intellektualismus". Die heroischen Völker suchen ihr Ideal dagegen in der Selbstopferung des Einzelnen für das Gesamtwohl oder für eine Idee – für die Freiheit oder die Ehre – vor allem in der völligen Bezwingung der Selbstsucht. Der Held unserer Dramen, dessen Schicksal und ergreift und erschüttert, ist nicht ein schlauer Patron, der mit geriebenster Findigkeit allen Gefahren aus dem Wege geht, sondern ein gerader, unbeugsamer Charakter, der die erkannte Pflicht mutvoll auf sich nimmt und durch keine Bedrohung vom Pfade der Wahrheit und Gerechtigkeit abweicht. Er ist nirgends auf seinen Vorteil, um so mehr aber auf seine Pflicht und Ehre bedacht. Ein solcher wirklicher Held wird in den Augen des Juden vielleicht als ein Dummkopf erscheinen; – "besser ein lebendiger Hund, als ein toter Löwe" ist ein semitisches Sprichwort. Das deutet die tiefe Kluft zwischen jüdischem und unverfälscht menschlichem Denken an.

Der bloße rechnerische Verstand erweist sich aber auch als unzulänglich in allen ernsten Lebensdingen überhaupt. Es gibt noch etwas Höheres als den Verstand. Der hochwertige Mensch läßt sich mehr durch angeborenes Gefühl, durch Instinkte leiten als durch nüchterne Berechnung; und diese Instinkte, die ja in Wahrheit ein inniges geistiges und gemütmäßiges Hineinfühlen in den Zusammenhang der Dinge bedeuten, lenken den Menschen viel sicherer, als alle Verstandes-Spekulationen. Wo der führende Instinkt fehlt, da sehen wir den Verstand sich in allerhand Sackgassen verlaufen, sich zu künstlichen Konstruktionen versteigen, die mit Vernunft und Natur keine Fühlung mehr besitzen und darum schließlich unterliegen.

Der Hebräer, ein Wesen, das nicht unmittelbar natürlicher Herkunft ist und darum ohne innigen Zusammenhang mit der Natur seinen Lebensweg geht, ist der Instinkt bar. Er sucht sie durch bewußten Verstand zu ersetzen. Das mag ihm eine gewisse scheinbare Überlegenheit verleihen, solange er sich in künstlichen Verhältnissen bewegt, die mehr oder minder auf Verstandes-Grundlagen aufgebaut sind. Er verliert aber den Halt und fühlt sich völlig hilflos, sobald er unmittelbar in natürliche Verhältnisse versetzt wird. Ein Robinson kann, allein auf einsamer Insel, mit dürftigen Hilfsmitteln sein Leben einrichten; ein Hebräer nicht. Der Jude ist ein Mensch zweiter Ordnung, dessen Existenz von allerlei künstlichen Voraussetzungen abhängt. Er ist ein Stiefkind der Natur und versteht sich mit dieser Mutter nicht; er bedarf stets des anderen naturwüchsigen und instinktvollen Menschen, um sich von ihm durch s Leben tragen zu lassen.

Wenn Sombart in der Losreißung von allen Instinkten, in der Freiheit vom Naturgesetz das absolute Genie zu erblicken glaubt, so täuscht er sich: Das Genie steht im tiefsten Zusammenhange, in innigster Fühlung mit den natürlichen Werdegesetzen - meist unbewußt! Es schöpft aus einem Born, dessen tiefster Quell ihm selbst kaum erkennbar ist. Nur darum, weil die urewige innere Gesetzmäßigkeit der natürlichen Dinge und Vorgänge auch den Schöpfungen des Genies innewohnt, nur darum sind sie ewig und unverlöschlich; darum bewegen sie das Innere des Menschen, solange sein Wesen für die Stimme der Natur noch nicht verschlossen ist.

Die überragende Verstandesmäßigkeit des Juden ist geradezu ein Zeugnis seiner Schwäche, seiner menschlichen Minderwertigkeit. Denn erst dort, wo das natürliche Gefühl versagt, wo der Instinkt nicht mehr sicher leitet, beginnt der rechnende Verstand in seiner Bedrängnis nach erklügelten Hilfsmitteln zu haschen, sucht er künstliche Zustände zu schaffen, die ihm genehm sind. Nur in einer erkünstelten Welt kann der Jude gedeihen. In Wirklichkeit beschränken sich die Verstandes-Spekulationen des Hebräers auch nur auf enge Gebiete, wo es sich um Erreichung eines Vorteiles und die Blendung und Irreleitung des Gegners handelt; überall aber, wo es auf ein tieferes Eindringen in künstlerische, technische, naturwissenschaftliche Erkenntnisse ankommt, langt der Judenverstand nicht aus. Darum ist der Hebräer niemals Erfinder und Künstler großen Stils. Ja, wer den spitzfindigen Klügeleien der Rabbiner im Talmud folgt, der kann oft beobachten, wie ihr kleinlicher kurzsichtiger Rechengeist sie zu hanebüchenen Dummheiten verführt. Als ein Muster der Schlauheit gilt im Volksmunde der Teufel. Aber derselbe Volksmund erzählt sich auch allerhand Schnurren, wie der Teufel vom Bauer auf den Leim geführt wird, und in dieser volkstümlichen Auffassung bekundet sich ein tiefer Sinn. Der Bauer mag in äußerlichen Lebensbedingungen plump und unbeholfen erscheinen, besonders, wenn er sich den erkünstelten Verhältnissen der Stadt gegenüber sieht; er besitzt aber, wenn auch nur gefühlsmäßig, zumeist tiefere Einsichten in die natürlichen Dinge als mancher kenntnisreiche Städter. Und der Teufel mit seinen Rechenkünsten verrechnet sich immer da, wo ihm natürliche Klugheit entgegentritt und wo die unwandelbaren Gesetze der Natur in sein Truggewebe eingreifen. Ja, der Teufel ist im Grunde dumm, und sein Vetter, der Jude, ist es auch. Setzt ihn nur draußen in die Natur, ohne Hilfe anderer schaffensbegabter Menschen, und seine ganze herrliche Intellektualität wird elend Schiffbruch leiden – wird ihn verhungern lassen.

Dagegen hat der Jude es verstanden, den modernen Städten mit ihrem künstlichen und gekünsteltem Getriebe eine gewaltige Anziehungskraft zu verleihen; er lockt die naiven Dorfmenschen aus der Natur in diese modernen Laster-Paradiese, wo alles auf Raffinement und Unnatur zugeschnitten ist. In den Großstädten regieren Juden und Judensinn, und der naturgewohnte Mensch fühlt sich darin als ein Fremdling,

als ein ratloses Kind, das allerwegen in die Fallen des Juden tappt. Darum fliehe diese Städte und suche wieder Zuflucht an der Mutterbrust der Natur, wer dem Judentruge sicher entrinnen will; ebenso sicher aber wird zugrunde gehen, wer als Kind der Natur in der erkünstelten und erlogenen Welt des Juden zu leben gedenkt.

Das gesteht auch Sombart zu:

"Verkümmert finden wir häufig bei den Juden jedes instinktmäßige Verstehen, wie denn alle empfindungs- und gefühlshafte Beziehung zur Welt ihm nicht wesensverwandt ist."

Damit ist aber zugestanden, daß der Hebräer selbst ein widernatürliches, naturfremdes Gebilde darstellt. Stumpf und empfindungslos geht er durch die Natur, da ihm die innere Gesetzmäßigkeit alles Lebens fremd ist. Darum vermag er auch die letzten Wirkungen seines eigenen Tuns und Treibens nicht zu ermessen; ihn leitet immer nur der Augenblicksvorteil. Er giert nach des Bauern Hab und Gut, er weiß es in seinen Besitz zu bringen und den Bauern von Hof und Haus zu vertreiben; er saugt den Arbeiter und den kleinmeisterlichen Handwerker aus bis zur Blutleere und läßt sie zugrunde gehen, ohne zu fragen: Was wird aus der Welt, wenn wir auf solche Weise die schaffenden Schichten entkräften? Er verstrickt die Staaten in Schulden und Anleihen und liefert sie dem Zusammenbruch aus, ohne sich Gedanken darüber zu machen, daß auf solche Weise doch schließlich die menschliche Gesellschaft zerstört wird - die selbe Gesellschaft, an deren Körper er sein Parasiten-Dasein führt. Er ist jener Tor, der den Ast absägt, auf dem er sitzt, der die Henne schlachtet, die ihm die goldenen Eier legt. Gewöhnt, daß die unerschöpfliche Natur und der unermüdliche Fleiß der Völker ihm immer neue Ausbeutungs-Gebiete und Wucherobjekte erschließen, vermag er nicht zu ermessen, daß die Weltherrschaft, die er erstrebt, zugleich den Weltruin bedeuten würde. Sein eitles Verstandeswesen, das nicht über das heute und morgen hinausschaut, wirkt darum überall vernichtend und selbstmörderisch.

Aufbauend können nur Kräfte wirken, die im organisatorischen Zusammenhang mit der Natur stehen; und das tiefste Wesen der natürlichen Dinge läßt sich nur fühlend erfassen. Der Verstand reicht nicht zum Grundwasser des Lebensbornes hinab. Das jüdische Denken ist unorganisch und darum zu schöpferischem Wirken unfähig. Deshalb sind die Hebräer auch nicht imstande, einen eignen Staat zu bilden, denn auch ein Staat will letzten Grundes etwas Organisches sein und nach organischen Gesetzen bestehen. Die Gesellschaft in einem wohlgeordneten Staate bedarf der organischen Gliederung der Stände, des vernunftgemäßen Aufbaues und der inneren Zusammenhänge, d. h. einer Bindung und festen Beziehung zueinander, die das Gedeihen des Ganzen ermöglichen. Das dünkt ihm törichtes Vorurteil und veraltete Institution; er möchte alles nivellieren, auflösen und lockern, um für seinen Erwerbstrieb ein ebenes, bequemes Feld zu finden. Er feindet darum alle organischen Gesellschaftsgebilde an: die Zünfte, die genossenschaftlichen Verbände, den Adel, das Heer. Sie sind ihm ein Dorn im Auge; er sucht sie auseinander zu sprengen, zu atomisieren, die Menschen zu vereinzeln. Es leitet ihn wohl dabei die Berechnung, mit den Einzelnen besser fertig zu werden und sie seinen Zwecken leichter dienstbar zu machen, als in der geschlossenen Gesamtheit. Dieses Zerstören aller organischen Gefüge nennt er Freiheit bringen, "liberalisieren"; er weiß den Menschen vorzutäuschen, ihr Zusammenhang sei eine Schranke, die man durchbrechen, eine Fessel, die man abschütteln müsse, um zur wahren Freiheit zu gelangen - der Freiheit des Wolfes unter Schafen.

#### Zutreffend heißt es bei Sombart:

"Der Jude sieht sehr scharf, aber er schaut nicht viel. Er empfindet vor allem seine Umgebung nicht als Lebendiges. Und darum geht ihm auch der Sinn ab für die Eigenart des Lebendigen, für dessen Ganzheit, für seine Nichtteilbarkeit, für das organisch Gewordene, für das natürlich Gewachsene. ... Deshalb liegen ihm aber auch alle rein auf dem Persönlichen aufgebauten Abhängigkeits-Verhältnisse fern: persönliches Herrschen und persönliches Dienen, persönliche Hingabe. Der Jude ist seinem innersten Wesen nach aller Ritterlichkeit. aller Sentimentalität. aller Chevallerie. Feudalismus, allem Patriarchalismus abgeneigt. Er versteht auch ein Gemeinwesen nicht, das auf solchen Beziehungen aufgebaut ist. Alles Ständische, alles Zünftige ist ihm zuwider. Er ist politisch Individualist." (S. 318.)57)

Und doch ist er Individualist nur in einem beschränkten Sinne; er selber ist der Sklave eines starren Prinzips, eines Zwangsgesetzes, das ihn bei den Seinigen zusammenhält - an Stelle des natürlichen Bandes. Der Jude selber besitzt keine Individualität; er ist immer nur der mehr oder minder gelungene Abklatsch eines jüdischen Musters. Die Juden sind untereinander in ihrem Wesen viel ähnlicher als andere Menschen; schon darin liegt die außerordentliche Beschränktheit ihres Naturells begründet. Der Hebräer ist gleichsam ein auf bestimmte gesellschaftliche Tätigkeiten eingestellter und dressierter Automat; er erfüllt überall in der Gesellschaft genau die nämlichen Funktionen. Ein Hebräer ist daher leicht durch einen anderen zu ersetzen, während sich von anderen Menschen das Gleiche nicht behaupten läßt.

Diese schematische Verfassung des Judenbundes, d. h. diese individualitätslose und mechanische Zusammenstellung gleichwertiger Elemente, möchte nun der Hebräer auch gern auf andere Gesellschaftsgebilde und auf den Staat selbst übertragen sehen. Er kann nicht verstehen, warum die organische Gesellschaft sich gegen diesen Schablonismus wehrt, er nennt die Bekämpfung seines Nivellierungs- und Auflösungsbestrebens "Reaktion". In Wahrheit ist diese Reaktion der natürlich gesunde Widerstand, den eine organische Gesellschaft gegen die Lockerungs- und Zersetzungs-Bestrebungen des Hebräers leistet, also ein Selbsterhaltungs-Instinkt.

Der verderbliche wirkliche Reaktionär ist dagegen der Hebräer, der mit seinem verknöcherten Schablonismus das Wachstum des Völkerlebens hemmt und auf seine Uranfänge - den Daseinskampf aller gegen alle - zurückbringen will. Er ist es, der die natürliche Entwicklung hindert und damit das Gedeihen des Lebens stört. Zu unserm Unheil wird dies nur von wenigen erkannt. Die gewaltige Auslösung von Kräften, die das spekulative Prinzip des Hebräers bewirkte, und die dadurch geschaffene gewaltige Entfaltung des äußerlichen Lebens täuscht alle über den wahren Zustand hinweg. Das Glitzern und Flimmern um uns her erscheint vielen wie ein leben-zeugendes Licht und ist doch nur ein Phosphoreszieren der Fäulnis. Der Hebräer hat durch Aufreizung zu jenem wilden Kampfe um die Existenz die letzten Bestände der Volkskräfte aufgewühlt, und so scheint das Leben selbst eine gewaltige Steigerung erfahren zu haben; und doch ist es nur ein verzweiflungsvoller gegenseitiger Vernichtungskampf, der mit plötzlicher Erschöpfung enden muß.

Aber was fragt der Hebräer danach! Als Augenblicksmensch findet er zunächst seinen Vorteil dabei und das genügt ihm. Sombart sagt:

"Alles bringt der Jude in Beziehung zu seinem Ich. Die Fragen, die ihm das größte Interesse abgewinnen, sind: warum? was trägt´s? was nützt´s? Sein lebendiges Interesse ist das Erfolgsinteresse, dem das Werkinteresse, das Sachinteresse gegenübersteht. Unjüdisch ist es, eine Tätigkeit – welche auch immer – als "Selbstzweck" zu betrachten, das Leben selber zwecklos, schicksalsmäßig zu leben; unjüdisch, sich der Natur harmlos zu erfreuen." (S. 320 f.)

Und wie er selber ist, so hat der Jude sich auch seinen Gott erdacht. Der jüdische Gott steht außerhalb der Natur als ein Despot, der die Dinge nach Willkür zu seinen Zwecken leitet. Er läßt allerlei widernatürliche Wunder geschehen und richtet alles so ein, daß es seinem Lieblingsvolke zum Vorteile gereicht.

## 3. Scheinbare jüdische Überlegenheit

#### Wenn Sombart meint:

"Heute will der Jude Westeuropa nicht mehr seinen Glauben erhalten und seine nationale Eigenart: umgekehrt will er – soweit das National-Bewußtsein in ihm noch nicht wieder geweckt ist – seine Eigenart so vollständig und so rasch wie möglich verschwinden lassen und will aufgehen in den Kulturen seiner Wirtsvölker," (S. 325)

so müssen wir bedächtiger Weise fragen: Wo sind die Belege für dieses angebliche Bestreben? Wer ermächtigt Sombart, es uns zu versichern? Wir unsererseits wissen und gewahren eher das Gegenteil.

Wohl ist zuzugeben, daß es dem Hebräer in seiner Haut heute zuweilen unbehaglich wird, seitdem scharfsinnige Menschen sein Treiben aufmerksam beobachten und seine Schliche entlarven; wohl möchte mancher Jude heute nicht mehr als solcher erkannt sein und äußerlich verschwinden; allein es ist dem Juden einfach unmöglich, in anderen Völkern aufzugehen, selbst wenn es sein Wunsch wäre. Dazu ist seine Wesensart zu verschieden von anderen, und auch seine Eigenliebe zu groß. Er mag auf sein Vorrecht als "auserwähltes Volk" nicht verzichten. Aber auch die Abneigung anderer Völker, soweit der gesunde Instinkt in ihnen noch lebendig ist, wird sich gegen die Verschmelzung verwahren. Gesellschaftsschichten, die eine Anähnlichung an den Hebräer in sich vollzogen haben, stellen Degenerations-Typen dar, die sowieso dem Untergange verfallen sind. Nur der Entartungsmensch zeigt Zuneigung zum Hebräer; er ist durch den Verlust der feineren Instinkte aus dem wahren Menschentum ausgeschieden, von der Natur preisgegeben und sinkt in den großen Fäulnisherd hinab, den das Hebräertum als Bodensatz der Kulturen von alters her darstellt.

Wie Sombart in seiner Gelehrtensachlichkeit – wenn auch auf Umwegen – unserer Auffassung allmählich nahekommt, dafür zeugt noch folgendes Urteil über den Juden:

"Seine Anschauung ist nicht aus seinem innersten Wesen heraus *gewachsen*, sondern vom Kopf aus *gemacht*. Sein Standpunkt ist nicht die ebene Erde, sondern ein künstlicher Bau in der Luft. Er ist nicht organisch-original, sondern

mechanisch-rational. Die Wurzelung im Mutterboden der Empfindung, des Instinktes fehlt." (S. 326.)

Das deckt sich mit der Auffassung, die von den Antisemiten schon lange ausgesprochen worden ist. Nur möchte hierbei nicht vergessen sein: Wohl ist das Judenwesen und die ihm innewohnende Lebensanschauung eine künstliche Schöpfung des Verstandes; sie ist aber im Laufe der Jahrtausende so sehr zum Eigentum des Hebräers geworden, ihm in Fleisch und Blut übergegangen, daß gerade er weniger aus seiner Haut heraus kann, als irgend ein andrer Mensch. Wohl besitzt er Gewandtheit genug, um die Manieren - auch die Denkmanieren der anderen äußerlich anzunehmen, er besitzt Verstellungsgabe, Schauspielerei genug, um uns vorzutäuschen, er sei etwas Ähnliches wie wir; allein letzten Grundes bricht immer wieder der unverfälschte Hebräer hindurch. Diese Geschmeidigkeit, diese äußere Anpassungsfähigkeit, dieses Talent, sich anders zu geben, als man innerlich ist, könnten uns bewundernswert erscheinen, wenn sie nicht zugleich so gefährlich wären. Alle diese Hebräer-Talente sind ja nur Mittel, uns zu täuschen und uns den Zwecken des Fremdlings gefügig zu machen. Es ist richtig, daß der Hebräer, rein verstandesmäßig betrachtet, allerlei Vorzüge aufzuweisen scheint, die nur der feinfühlige Instinkt auf ihren wahren Wert und ihre Gefährlichkeit richtig einzuschätzen weiß. Wir mögen den Juden verstandesmäßig bewundern, gefühlsmäßig müssen wir ihn ablehnen.

Zutreffend spricht Sombart von der "moralischen Beweglichkeit" des Hebräers; es werden ihm bei der Verfolgung seine Zwecke "keine lästigen Hindernisse durch sittliche oder ästhetische Bedenken bereitet". Seine Moral ist lax und elastisch; er ist allzeit bereit, fünf gerade sein zu lassen, wenn es sein Vorteil heischt.

"Zu Hilfe kommt ihm hierbei der geringer entwickelte Sinn für das, was man die persönliche Würde nennen kann. Es kostet ihn weniger Anstrengung, sich selbst zu verleugnen, wenn es gilt, das vorgesteckte Ziel zu erreichen." (S. 327.)

In der Tat: der Hebräer besitzt das, was wir Charakter nennen, in so geringem Maße, daß er jederzeit bereit ist, seine Menschenwürde gegen den materiellen Vorteil einzutauschen. Ein alter Spruch sagt:

"Der Jude watet durch sieben Pfützen,

Um einen Groschen mehr zu besitzen."

Mit Hilfe der talmudischen Schulung werden die Hebräer von Grund auf zu geriebenen Rabulisten erzogen, wie auch die Verstellungskunst ihnen von Jugend auf schlechtweg zum Gebot gemacht wird. Was Wunder, wenn sie später als Advokaten, Journalisten und Schauspieler sich auszeichnen. Die Kunst, sich rasch in eine fremde Ideenwelt zu versetzen, gehört zu den Lebenselementen des spekulativen Händlertums; besäße der Jude sie nicht, wie wollte er sein Leben fristen, das lediglich auf die geschickte Ausnützung anderer Menschen und auf den Mißbrauch der Gedanken und Gesetze begründet ist. Die Vorzüge des Juden sind das Spiegelbild seiner Schwächen; es sind Notbehelfe, Ausflüchte, Verlegenheits-Hilfsmittel, deren er bedarf, um uns über seine Mängel hinweg zu täuschen. Es ist ein bekanntes Widerspiel in der Natur, daß sie auffällige Mängel durch andere Eigenschaften zu verdecken und auszugleichen sucht. Schwachen wehrlosen Geschöpfen gab sie Eigenschaften, die ein Schutzmittel bilden gegen den

nachstellenden Feind. So schützt die Natur die jungen Vöglein im Nest durch abstoßende Häßlichkeit, andere Wesen durch einen üblen Geruch oder widerlichen Schleim. Und so sind auch einer Menschenart, die mit erblicher Schwäche belastet ist, Eigenschaften verliehen, die ihr als Schutzmittel dienen müssen. Selbst der spitzfindige Verstand und die listige Verschlagenheit sind solche Schutzmittel, die gerade bei Schwachen und Gebrechlichen sich finden. Menschen von großer Körperstärke sind zumeist offen und gerade, gutmütig, geduldig und nachgiebig. Auch der Mensch von starker Geistes- und Gemütsart zeigt gelegentlich diese Gutmütigkeit und Nachsicht, die zuweilen als Schwäche erscheinen kann, in Wahrheit aber nur ein Ausdruck der Selbstsicherheit ist. Andererseits ist bekannt, wie schwächliche und verwachsene Menschen eine scharfe geistige Wachsamkeit, ja Bissigkeit zeigen, die für sie ein Abwehrmittel darstellt, um sich vor unerwarteten Angriffen zu schützen.

In ähnlicher Lage befindet sich der Hebräer der ehrlichen Menschheit gegenüber. Er, der Schwächling, der nirgends aus eigener Kraft sich ein Leben zu gestalten vermag, den die politische Unfähigkeit dazu verdammt, parasitisch unter anderen Völkern zu wohnen, er, dem alle höheren Geisteskräfte mangeln, um schöpferisch und erfinderisch eine Kultur zu zeugen: er wurde mit dem Schutzmittel des listigen Verstandes und einer bodenlosen Frechheit und Verschlagenheit ausgerüstet, um dadurch über seine sonstigen Mängel hinweg zu täuschen. Der Hebräer ist in Wahrheit der geistige Krüppel unter den Menschen, der Typus des geistig Verwachsenen. Der Jude ist der Untermensch. Möge ihn anstaunen, wer will: wir können nur Mitleid mit ihm empfinden, wenn er nicht zugleich eine giftige Schlange wäre, die den Frieden der ehrlichen Menschheit überall gefährdet.

Aber der raffinierte Verstand und die durchlöcherte Moral bedurfte noch eines anderen Schutz- und Kampfmittels, um die Ehrlichen zu überlisten und zu bezwingen. Als Ersatzmittel für die ihm fehlenden natürlichen Kräfte hat er sich ein Substrat geschaffen, dem eine fast dämonische Gewalt innewohnt: das Geld, das Kapital. Das Geld macht so sehr den Inhalt des Judendaseins aus, daß hier der Mensch fast zur Nebensache wird gegenüber dem materiellen Besitz. "Wer mir mein Geld nicht zahlt, der nehmet mir meine Ehre", schrieb der alte Amschel Rothschild an Kurfürst Wilhelm II.; und der Sozoialistenhäuptling Karl Marx, selbst jüdischer Abkunft, gestand: "Das Geld ist der eigentliche Gott des Judentums." Es ist sinnbildlich bedeutsam, daß die Hebräer sich schon am Sinai ein goldenes Kalb schufen und einen Tanz um dasselbe aufführten.

#### Solches erkennt auch Sombart:

"Für den Juden muß ebenso wie für den Kapitalismus das Geld und seine Vermehrung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Nicht nur weil seine abstrakte Natur der ebenso abstrakten Natur des Judenvolkes kongenial ist, sondern vor allem weil die Hochwertung des Geldes einem anderen Grundzuge des jüdischen Wesens gemäß ist: dem Teleologismus. Das Geld ist das absolute *Mittel*: es hat überhaupt nur einen Sinn im Hinblick auf die damit zu verwirklichenden Zwecke." (S. 330.)

So drückt es Sombart in seinem Gelehrtendeutsch aus und erkennt damit das Geld als höchste Potenz alles jüdischen Strebens an.

Das Geld aber ist ein eingebildeter Wert, eine künstliche Schöpfung menschlicher Spekulation. Es hat nichts mit der Natur, nichts mit den organischen Dingen zu

tun; es hat keine innere Beziehung zum Wesen des Menschen. Geld macht den Menschen weder stärker, noch klüger, noch edler; einzig die ihm durch die menschlichen Vorstellungen verliehene Fähigkeit, nicht nur Kaufkraft zu besitzen, sondern – in der Gestalt von Leihkapital – auch Zinsen zu tragen, hat ihm eine fast übernatürliche Macht verliehen. Und diese imaginäre Macht hat der Hebräer als das rechte Mittel erkannt, ihm einen Ersatz für seine mangelnden Kräfte zu bieten. Geld setzt den Untermenschen in den Stand, sich fast als Übermensch zu gebärden und die menschlichen Dinge unter seine Gewalt zu beugen.

Worin besteht die jüdische Überlegenheit? In Wahrheit in einem geistigen Vexierbild. Gerade aus dem der Natur abgewendeten Wesen des Hebräers entspringt sein Geschick, den natürlichen denkenden Menschen zu täuschen und zu überlisten. Darum, weil der Jude nicht organisch, also nicht natürlich denkt, kann der naive und unverdorbene Mensch seinen Spekulationen so schlecht folgen. Während wir geradeaus zu denken gewöhnt sind, denkt der Jude gleichsam um die Ecke; er denkt verkehrt, umgekehrt, pervers. Seine Schlußfolgerungen verblüffen jede natürliche Logik. Die widernatürliche Reihenfolge der jüdischen Gedanken verwirrt ein natürliches Gehirn, so daß es unter den berückenden Worten des Hebräers die Fähigkeit zu logischem Denken einbüßt und in eine Art Betäubung verfällt, die den willensschwachen oder langsam denkenden Menschen geneigt macht, der fremden Willens-Beeinflussung zu erlegen. Diese suggestive Kraft gehört zu den gefährlichsten Machtmitteln, mit denen das Hebräertum nicht nur den Einzelnen, sondern ganze Völker betört. Die auffällige Blendung, in der sich die heutigen Kulturvölker gegenüber dem Hebräertum befinden, ist kaum anders zu erklären, als durch eine Art Suggestion und Hypnose. Staaten und Völker wissen kaum noch, wie ihnen geschieht, seit der Hebräer außer dem dämonischen Machtmittel des Geldes auch noch die Trugkraft der öffentlichen Presse zu Hilfe genommen hat, um alle Welt in hypnotischen Schlaf zu versenken und die Geister in lähmenden Bann zu schlagen.

Vielleicht aber bedarf es nur einer Entlarvung des Hypnotiseurs, einer Aufdeckung seiner unehrlichen Hilfsmittel, um den Bann für immer zu brechen.

#### XVI.

# Ursprung des jüdischen Wesens

#### 1. Herkunft der Juden

Sombart macht sich auch auf die Suche, um die Herkunft der jüdischen Art zu entdecken und die Frage aufzuwerfen: woher kommt sie, wohin geht sie? Er nimmt keinen Anstand, die Juden als eine besondere Spielart, als eine Unterart der Menschheit zu bezeichnen, die sich blutmäßig von allen Völkern, unter denen sie leben, unterscheidet. Wir setzen hinzu: ein blutmäßiger Unterschied bedeutet auch einen geistesmäßigen Unterschied, denn zu den wichtigsten Aufschlüssen der Rassen-Erkenntnis gehört die Tatsache, daß mit der Blutsart gewisse geistige Eigenschaften fest und untrennbar verknüpft sind. Nach allgemeiner Annahme glaubt Sombart, Israel sowohl wie Juda seien durch die Vermischung verschiedener orientalischer Völker entstanden. Dieser Vorstellung widerstreitet nun die Tatsache, daß die Juden sich alle als die Nachkommen eines gemeinsamen Stammvaters (Abraham oder Jakob) betrachten und daß schon in ältester Zeit die Vermischung mit anderen Völkern dem Juden durch strenge Gesetze verboten war. Von einem Judentum läßt sich ja in der Tat erst sprechen von dem Augenblicke an, wo sich eine besondere Kaste in bewußten Gegensatz zur übrigen Menschheit stellte und jedes Zusammengehörigkeits-Gefühl wie jede Vermischung mit ihr ablehnte. Gerade die Ausschließung des eigenen Stammes von der Blutsgemeinschaft der übrigen Menschen erhebt erst das Judentum zu dem, was es ist. Daß beduinische, also semitische Stämme einen Grundstock des Hebräertums geliefert haben, wird allgemein angenommen, und Adolf Wahrmund hat überzeugende Nachweise erbracht von der geistigen Verwandtschaft des Hebräertums mit den semitischen Wüstenstämmen. Beiden ist die Unstetigkeit, das Nomadentum eigen; beide kennen nicht den Begriff des festgegründeten Staates, sondern suchen ihr Heil in beständiger Wanderung und Wandlung. Sie grasen die Weideplätze ab und ziehen weiter, wo neue Beute winkt. Beide üben den jähen Überfall des Gegners mit völliger Abschlachtung und Ausrottung; beide beseelt der Wüstengeist, welcher leergebrannte Stätten hinter sich läßt. Nur haben unsere Hebräer unter den Kulturvölkern die Form ihrer Beutezüge verändert. Sie würgen nicht mehr mit der Schärfe des Schwertes, sondern sie erdrosseln den Gegner mit der goldenen Schlinge des Kapitalwesens.<sup>58)</sup> Der Überfall und die Abschlachtung der Gegner vollzieht sich in modernisierter Form an der Börse. Dort dreht der Völkerwürger seine goldenen Schlingen, in denen sich nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das politische und geistige Leben der Völker verfängt.

Gewiß aber darf man unsere heutigen Juden nicht mehr als reine Semiten ansprechen; auch sie haben allerlei fremde Volkselemente in sich aufgenommen; es ist nur erstaunlich, in wie vollkommener Weise sie diese assimiliert haben. Man darf sich fragen, ob allein der talmudische Geist diese vollkommene Anpassung ermöglichte oder ob einige Tropfen jüdischen Blutes genügten, um dieser ganzen Masse das - wenigstens geistig - einheitliche Gepräge zu geben. Äußerlich zeigen die Juden von heute starke Unterschiede in der Erscheinung. Es lassen sich unter ihnen neben den semitischen auch negroide und turanische (mongolische) Typen erkennen. Ja, unter den aus Russisch-Polen kommenden Hebräern finden wir nicht wenige blonde und wasseräugige Elemente. Gilt es doch so ziemlich als sicher, daß das ehemalige Volk der Chasaren, die man für einen finnisch-tatarischen Stamm hält und die um etwa 800 n. Chr. ein eigenes Kaiserreich im Süden des heutigen

Rußland bildeten, zum Judentum übergetreten und völlig in ihm aufgegangen ist. Die Juden selber sind sich dieses rassischen Unterschiedes bewußt, denn die über Spanien kommenden westlichen Juden, die sich Sepharden (wenn getauft: Marannen) nennen und nordafrikanisches Blut in sich haben, bezeichnen die östlichen Juden als Aschkenasim und sehen nicht ohne gewisse Geringschätzung auf sie herab. Dennoch umschlingt sie alle das talmudische Gesetz, und der rabbinische Despotismus zwingt sie zu einer festgeschlossenen Kaste zusammen, die in ihrer Feindschaft gegen alle nichtjüdischen Völker einig ist.

Wenn sonach die Juden von heute auch physisch keine einheitliche Rasse darstellt, so ist die gesamte Judenschaft dennoch von dem einheitlichen Rassengeiste des Hebräertums beseelt. Das Geisteswesen ist aber für den Rassebegriff von höherer Bedeutung als das rein Physische, das recht wohl in allerlei Zufalls-Äußerlichkeiten spielen mag, ohne den rassischen Untergrund des Blutes- und Geisteswesens zu beeinträchtigen.

Auf die kürzeste Formel gebracht, ist Rasse eine von einem gemeinsamen Stammvater ausgehende Gemeinschaft, die auf Blutsverwandtschaft beruht und darum eine Reihe übereinstimmender leiblicher und geistiger Eigenschaften aufweist. Es ist hierbei mit der Tatsache zu rechnen, daß mit dem Blute sich nicht nur körperliche Verhältnisse, sondern auch Eigenschaften des Geistes und Gemüts, des Temperamentes und Charakters vererben. Diese Erblichkeit ist um so beständiger (konstanter), je reiner und einheitlicher die Rasse ist. Durch Mischung mit anderen Rasse-Elementen werden rassische Eigenschaften z. T. verschleiert, äußerlich noch mehr als innerlich, brechen aber nach Generationen oft mit überraschender Deutlichkeit wieder hervor. Man darf also sagen: Eine Rasse kennzeichnet sich durch einen Komplex konstant vererblicher Eigenschaften.

Das deutsche Volk von heute stellt eine Mischung von germanischen, slawischen und romanischen (keltischen) – oder nach neuer Bezeichnungsweise: von nordischen, alpinen (ostischen) und mediterranen (westischen) – Elementen dar, die sich aber seit Jahrhunderten zu einer gewissen Homogenität verschmolzen haben, wenigstens insofern, als über die Einheitlichkeit deutschen Denkens und Fühlens bisher kein Zweifel bestehen konnte. Erst in neuerer Zeit, nachdem deutliche Zeichen der Entartung sichtbar werden, scheint es, als sollten diese Rassenbestände wieder in ihre Urelemente auseinander fallen und nebenher eine Unmenge rassisch nicht einzureihender Misch-Erzeugnisse (Degenerations-Formen) zutage fördern.

Wenn das Vorhandensein einer besonderen jüdischen Rasse bestritten wird, wie es Felix von Luschan u. a. versuchen, so hat das vielleicht insofern eine Berechtigung, als es keine jüdische Urrasse gegeben hat; vielmehr scheinen mir die Hebräer aus einem Gemisch der verschiedenartigsten Rassenreste entstanden zu sein, ein Gemisch, das jedoch durch Jahrtausend lange Inzucht zu einem rassenhaften Typus erhärtete.

Wer indessen nach der anthropologischen Eigenart der Juden sucht, wird diese weniger in bestimmten körperlichen Maßverhältnissen finden, vielmehr in der Geistes- und Charakter-Beschaffenheit. Es ist ja richtig, daß die Sephardim vorwiegend langschädelig, die Aschkenasim oder Chasaren-Juden rundschädelig sind, und daß sich auch das Gesichtsprofil in den verschiedenartigsten Abstufungen bewegt. Als besonderes körperliches Merkmal der jüdischen Rasse könnte allenfalls die Kurzgliedrigkeit gelten. Fast alle Juden besitzen auffallend

kurze Arme und Beine bei einem verhältnismäßig langem Oberkörper. Während sonst der normale Europäer, besonders der Germane, mehr klaftert, als seine Gesamtkörperlänge beträgt, ist es bei dem Hebräer umgekehrt. Die geringe Entwicklung der Arme könnte allerdings darauf zurückgeführt werden, daß diese Rasse sich niemals mit redlicher Handarbeit beschäftigt, auch niemals Waffen und Ruder führte, und darum die Arme wenig entwickelte. Zu den weiteren Erkennungs-Merkmalen gehört das Verhältnis und der Stand des Ohres zu der Nase; bei den echten Ariern sind im Durchschnitt Ohr und Nase von gleicher Länge und stehen in gleicher Höhe; beim Juden sind in beiden Hinsichten Abweichungen und auffällige Unregelmäßigkeiten erkennbar.

Tatsächlich aber zeigt sich heute die jüdische Rassenkonstanz stärker als bei irgend einem anderen Menschenstamme. Die eigentümliche geistige Zähigkeit des jüdischen Volkes wird schon von der ältesten Zeit her bezeugt, da schon die alten Propheten sich über dieses "hartnäckige und halsstarrige" Volk erregten.

Die jüdische Eigenart mag auch dadurch besonders befestigt worden sein, daß dieses Volk mehr als jedes andere eine seinem Wesen angepaßte Religion besitzt, die sich zugleich in peinlichster Weise mit den Vorschriften der Lebensführung bis Rasse, Nationalität, Lebensweise Einzelne befaßt. Religion, Geschäftsgebahrung sind bei den Hebräern aus einem Guß: sie sind der einheitliche Ausdruck desselben Grundwesens. Durch einheitliche Schulung und straffe Zucht, durch die gleiche, Jahrtausende hindurch geübte Lebenspraxis erhärtet und durch Inzucht verstärkt, mußte Geistesart und Charakter bei diesem Volke in ungewöhnlichem Maße befestigt werden und verknöchern, so daß die Juden fremden Beeinflussungen weniger zugänglich sind, als irgend eine andere noch bildsame und entwicklungsfähige Menschenart.

Auch Sombart bestätigt, daß die jüdische Eigenart sich nicht etwa erst in der Diaspora (Zerstreuung) herausgebildet habe, wie die tendenziöse jüdische Geschichtsschreibung mit Vorliebe es hinstellt, sondern daß die Diaspora selbst ein Werk dieser Eigenart ist. Ebensowenig läßt sich behaupten, daß die jüdischen Besonderlichkeiten eine Frucht der Religion, der rabbinischen Lehren seien; vielmehr ist auch die jüdische Religion aus dem Grundwesen des Judentums erwachsen und das notwendige Erzeugnis der jüdischen Denkart. Ja sie ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die jüdische Existenz. Ohne diese "morallose Moral" könnte der Hebräer gar nicht bestehen. Die rabbinischen Lehren sind nur der unverhüllte Ausdruck echtjüdischen Denkens und Empfindens; wären diese Lehren künstlich konstruiert und den Juden aufgezwungen worden, so hätte sich die jüdische Masse gegen solche Lebensanschauungen gesträubt. Davon hat man aber nie gehört. Vielmehr haben die Hebräer gern und willig diese vernunftlosen Lehren aufgenommen, weil sie ihnen so recht auf den Leib geschnitten waren. Mit Recht sagt daher Sombart, man dürfe ohne Bedenken aus der Eigenart der jüdischen Religion auf die völkische Eigenart der Juden zurückschließen. Wenn er freilich Zweifel darein setzt, ob man aus dem unehrlichen Verhalten von Isaak, Jakob und Josef auf einen schwindelhaften Grundzug des jüdischen Wesens zurückfolgern dürfe, so wollen wir es dem Leser überlassen, sich selbst seine Gedanken zu machen.

Wenn nun immer wieder die Legende auftaucht, die Juden seien ursprünglich ein ackerbautreibendes Volk gewesen, so liegt hier die verzeihliche Verwechslung zwischen den Stämmen Israel und Juda vor. Die landläufige Meinung, besonders auch bei den Theologen, geht dahin, Israeliten und Juden seien identisch, eine

Annahme, die bestritten werden muß, da sie sogar durch zahlreiche Stellen des Alten Testamentes, in denen von Israel und Juda die Rede ist, widerlegt wird.<sup>59)</sup> Das alte Israel war ein Volk von ehrenhaften Ackersleuten und Viehhirten, das erst später durch die eindringenden Hebräer unterjocht wurde. Der wirkliche Jude trat auch in Palästina, ebenso wie in anderen Ländern, als finanzpolitischer Usurpator auf; er kam mit dem Golde, das er fremden Völkern abgenommen hatte (wie bei dem Auszug aus Ägypten), in das Land und machte sich die ehrsame Bevölkerung Wucher zinsbar. Geldleihe und So sind auch die ehrlichen, ackerbautreibenden Israeliten von dieser fremden Geld-Bourgeosie unterjocht worden, genau, wie bis auf den heutigen Tag viele andere Völker. Aber der Abscheu der eigentlichen Israeliten gegen die neuen Geldherrscher muß wohl stark gewesen sein, wenn der israelitische Feldhauptmann Aber gegenüber einer unehrenhaften Zumutung voll Entrüstung äußern konnte: "Bin ich denn ein Hundsfott nach jüdischer Art?" (2. Sam. 3, 8).60)

## 2. Entwicklung der Juden als Handelsvolk

Bei den späteren Lebensschicksalen des Volkes Juda war oft genug Gelegenheit geboten, sich dem Ackerbau zuzuwenden; allein die Hebräer haben nirgends Gebrauch davon gemacht. Sie fühlen sich zu diesem mühsamen und grundehrlichen Gewerbe wenig hingezogen, denn die Natur läßt sich nicht betrügen. Und so sagt ja auch bereits die Weisheit eines talmudischen Rabbi: Wer hundert Sus auf den Handel verwendet, kann alle Tage Fleisch und Wein genießen; wer dagegen hundert Sus auf den Acker verwendet, muß sich mit Salz und Kraut begnügen, muß auf der Erde schlafen und allerlei Mühsal ertragen. - So fehlt es denn auch nicht an Historikern, selbst nicht an jüdischen Historikern, die zugestehen, daß die Juden ein von Haus aus dem Handel zugeneigtes und ergebenes Volk, ein ausgesprochenes Handelsvolk sind. Auch dafür zeugen ja die ältesten Schriften. Inzwischen haben auch noch die Keilschrift-Urkunden aus Nippur bestätigt, daß auch im alten Babylonien die Hebräer bereits Großhändler und Bankiers waren. Den gefährlichen überseeischen Handel überließen sie freilich den Phönikern, denn dieser Handel erforderte persönlichen Mut und war mit Lebensgefahr verbunden.

Naiv nimmt es sich aus, wenn Sombart den bekannten Gold- und Silberraub der ausziehenden Juden in Ägypten so hinstellen will, als wären es die Darlehenssummen der Ägypter gewesen, die die Hebräer unterschlugen. Das verrät einen erstaunlichen Mangel an Verständnis für Völker-Psychologie. Da die Hebräer in alter Zeit kaum jemals etwas anderes betrieben, als Getreide- und Viehhandel, Wucher und Pfandleihe, so ist anzunehmen, daß sie auch in Ägypten ähnliches taten. Ich vermute, jene goldenen und silbernen Geräte und kostbaren Kleider, die die Hebräer bei ihrem Auszuge mitnahmen, waren Pfand-Gegenstände, welche die durch jüdischen Wucher in Not geratenen Ägypter bei ihnen versetzt hatten. (Vgl. Sombart S. 370 - 71.) Wie es um den jüdischen Wucher in alter Zeit bestellt war, dafür zeugt die Strafpredigt Nehemias, vor allem aber Amos 8, 4 - 7.

Daß die Rabbiner ihr Lebtag nicht verschmäht haben, sich ebenfalls stark an Geldgeschäften zu beteiligen, liegt in der Natur der jüdischen Lehre und Weltanschauung. Auch Sombart gibt zu, die Rabbiner seien in vielen Fällen die Hauptgeldgeber gewesen; ja es finden sich Schriftstellen, die auf ein Wuchermonopol für die Rabbiner hinzudeuten scheinen. Sombart führt ein Beispiel

aus dem Oxforder Papyrus an, das in der Tat einen grandiosen jüdischen Wucherfall darstellt. Denn es ist in dieser Urkunde, einem Schuldschein, deutlich ausgesprochen, daß die Schuld jedesmal sich verdoppeln soll, wenn sie am Fälligkeits-Termine nicht zurückgezahlt wird.

Was Wunder, wenn mit solchen Praktiken die Hebräer zu allen Zeiten das Geld der Völker rasch in ihre Hände brachten. Und so bemerkt denn Sombart, auch bereits in der hellenistischen und römischen Zeit seien die reichen Juden als die Geldgeber der Könige aufgetreten, und in der römischen Welt sei viel vom römischen Schacher und Wucher die Rede. Bei den Arabern aber steht der Hebräer in dem Rufe, daß ihm Wucher und Schacher im Blute lägen. Unter den merowingischen Königen sind die Juden ebenfalls Finanzverwalter und Geschäftsträger; und in Spanien, wo sie sich am freiesten bewegen durften, ist frühzeitig schon das Volk ihnen verschuldet. Schon in den Kreuzzügen vermitteln sie vorwiegend die Geldgeschäfte und wuchern die Kreuzfahrer unbarmherzig aus, so daß Sombart feststellen muß: "Seitdem wir etwas vom jüdischen Wirtschaftsleben wissen, sehen wir in ihm die Geldleihe eine hervorragende Rolle spielen." (S. 375 u. flg.( Er setzt hinzu:

"Es wäre wirklich an der Zeit, daß die Mär verschwände: die Juden seien erst während des europäischen Mittelalters in das Geldleih-Geschäft hinein gezwungen worden, weil ihnen alle anderen Berufe verschlossen gewesen seien. Die zweitausendjährige Geschichte eines jüdischen Leihverkehrs bis zum Mittelalter beweist doch wahrhaftig schon deutlich genug die Irrigkeit jener Geschichts-Konstruktion." (S. 373.)

Auch dort, wo den Juden der Weg zu anderen Berufen nicht versperrt war, verlegten sie sich dennoch mit Vorliebe auf die Geldleihe gegen Pfänder, wie Karl Bücher für Frankfurt a. M. nachgewiesen hat. Ja es hat Zeiten gegeben, wo die Behörden Prämien aussetzten, um die Juden zur Wahl auch anderer Berufe zu bewegen, allein es hat sich erfolglos erwiesen. Kennzeichnend für die jüdische Religion ist, daß die jüdischen Tempel im Altertum die Mittelpunkte des Geldverkehrs, gewissermaßen Bankhäuser waren. Im Tempel zu Jerusalem fanden sich große Goldvorräte aufgehäuft. Und diese Verquickung zwischen Religion und Geldgeschäft ist dadurch nicht entschuldigt, daß andere semitische Völker, wie die Babylonier, es auch so gemacht haben sollen. Jedenfalls läßt sich von den christlichen Gotteshäusern ähnliches nicht behaupten. Auch Sombart gesteht zu, daß die Technik der Darlehensverträge bei den Juden zu einer unheimlichen Vollkommenheit entwickelt ist. Er sagt:

"Wenn man den vierten und fünften Abschnitt der Baba mezia durchliest, bekommt man den Eindruck, als ob es sich etwa um eine Wucher-Enguete in Hessen vor zwanzig oder dreißig Jahren handelte; so tausendfältig sind die Kniffe und Pfiffe, die bei den Leihverträgen in Anwendung kommen." (S. 378.)

Darum ist mit Recht nicht nur der jüdische Reichtum, sondern auch der jüdische Wucher sprichwörtlich geworden.

Während die Priester unter anderen Völkern die Hüter der idealen Güter sein sollen, sind sie bei den Hebräern die raffiniertesten Geschäftemacher und selbst Wucherer. Sombart sagt:

"Auffallend ist die große Anzahl reicher und sehr reicher Männer unter den Talmudisten. Es läßt sich mühelos eine Liste von mehreren Dutzend Rabbinern aufstellen, denen ein großer Reichtum nachgerühmt wurde." (S. 380.)

Allein, Sombart gesteht, daß alle seine Untersuchungen über die Erwerbstalente der Juden nicht ausreichen, um die Erscheinung des jüdischen Reichtums hinlänglich zu erklären. In der Tat, er hat das wichtigste Moment vergessen: Den bandenmäßigen Zusammenhang des jüdischen Geschäftsgebarens, die Chawrusse. Auch der große Erwerb der jüdischen Kapitalisten ist nur durch das Chawrusse-Wesen zu erklären. Die Chawrusse besteht heute noch allerwegen: an den Börsen, unter den Banken, im Großhandel, in der Presse, im Mädchenhandel, unter jüdischen Taschendieben und Einbrechern, und verzweigt sich über die ganze Welt. Es gibt nur eine hinlängliche Erklärung für diese phänomenale Bereicherung des Judenvolkes: die bandenmäßige Organisation des Handels, des Wuchers, des Betruges und Diebstahls - und zwar all dieser im Zusammenhang untereinander - gleichviel welche verschämte und verblümte Formen derselbe angenommen haben mag.<sup>61)</sup>

Es ist so, wie Herder schon sagte: "Die Hebräer sind ein verächtliches Geschlecht schlauer Unterhändler, das sich nirgends nach eigener Ehre und Wohnung, nirgends nach einem Vaterlande sehnt." Daß sie ehemals tapfere Krieger und ehrliche Ackerbauern gewesen seien, will uns nicht glaubhaft erscheinen, denn so stark wandelt das Naturell eines Volkes sich nicht.

Den letzten Versuch zur Ehrenrettung des jüdischen Volkes und zur Erklärung seiner Eigenschaften unternimmt Sombart, indem er die Juden als orientalisches Volk hinstellt, das unter Nordlandvölker verschlagen wurde und mit diesem eine Kulturpaarung einging. Gewiß, man kann mit Recht darauf verweisen, daß die Durchdringung eines Volkes mit fremden Rasse-Elementen gewaltige Kultur-Impulse verleihen kann. Gobineau<sup>62)</sup> hat bekanntlich die Entstehung der alten Kulturen als die Folge der Durchdringung südländischer Völker mit Elementen der nordischen Rasse, der blonden Arier, zu erklären versucht, wobei letztere nun eine Herrenstellung unter den Unterjochten einnahmen und mittels ihres organisatorischen Geistes und ihres heroischen Denkens den Keim zu großen Entwicklungen legten. Die Rolle der Hebräer unter uns mit diesem Beispiel zu vergleichen wird schwerlich jemandem einfallen. Nirgends kann der Hebräer als ein Kulturbringer und sozialer Neuordner betrachtet werden; dazu ist seine ganze Wirkungsart zu negativ. Wenn Sombart fortgesetzt von einer "kapitalistischen Kultur" spricht, so ist das Euphorismus. Wir haben in unseren anfänglichen Betrachtungen erkennen gelernt, daß die kapitalistische Wirtschaftsweise wohl eine gewaltige Auslösung schlummernder Kräfte herbeiführen kann, daß sie aber damit nur eine Aufreibung der Nationen bewirkt und niemals eine aufbauende Kultur schafft.

In richtiger Ahnung dieser Tatsache spricht denn Sombart auch gelegentlich von der "ganz kuriosen Blüte der kapitalistischen Kultur". Nicht sonderbarer nimmt es sich aus, wenn er von diesem orientalischen Volke meint, in einer ihm völlig fremden klimatischen und volklichen Umgebung verzehre es seine besten Kräfte. Uns dünkt es, es verzehrt die Kräfte der Anderen und wird dabei dick und fett. Zustimmen aber können wir ihm, wenn er die Beduinen herumschweifende Viehzüchter und Nomaden nennt und dann fortfährt:

"Ein solcher ruhelos umherirrender Beduinenstamm waren auch jene Hebräer, die etwa um das Jahr 1200 v. Chr. raubend und mordend in das Land Kanaan einbrachen, und beschlossen, hier von ihrem ewigen Wandern auszuruhen. Das heißt: wenn möglich nichts zu tun und die stammeingesessene Bevölkerung für sich arbeiten zu lassen." (S.405.)<sup>63)</sup>

Er gibt auch zu, daß die Eroberung des Landes wohl weniger durch kriegerische Tapferkeit erfolgte, als durch finanzielle Unterjochung, und die Hebräer hätten es verstanden, den größten Teil des Landes sich abgabenpflichtig und so auf dem Wege der Frohnpflichtigkeit oder durch ein Kreditverhältnis sich dienstbar zu machen. Er gibt zu, daß

"erhebliche Teile der Hebräer als Renten- oder Zinsherren in den Städten saßen, während die unterjochte Bevölkerung als Kolonnen oder "freie" Bauern das Land bebaute. (S. 406.)

Das Gerede von dem ehemaligen Ackerbauvolk der Hebräer ist in das Reich der Mythe zu verweisen:

"Aber der Geist des Nomadismus muß in allen Stämmen rege geblieben sein. Denn wenn es anders gewesen wäre, wenn Israel" [soll heißen Juda, R.-St.] "auch nur im Sinne des Orients ein "ackerbautreibendes" Volk geworden wäre, so würden wir die Entstehung und erste Gestaltung des jüdischen Religionssystems nimmermehr verstehen können." (S. 406.)

In der Tat, ein Ackerbauvolk pflegt nicht eine Religion des Wuchers und Betruges zu erfinden und sich nicht einen Gott zu erküren, der die Verwüstung der Länder und Völker als heiliges Ziel steckt. Was vom ehrlichen Ackerbau in die Geschichte des alten Judenvolkes hineinspielt, bezieht sich sicher auf die seßhafte Bevölkerung der Israeliten und nicht auf den später eingewanderten Wucherstamm der Hebräer. Daß die israelitische Geschichte z.T. mit der jüdischen vermengt worden ist und daß neben dem haßerfüllten rachsüchtigen Volkszerstörer Jahwe hier und da auch ein höherer Gottesbegriff im Alten Testament auftaucht,- alles das ist dem Einfluß der nichtjüdischen Israeliten zuzuschreiben. Das ahnt Sombart, wenn er sagt, der Pentateuch sei im Sinne eines Nomadenvolkes abgefaßt, und wenn er fortfährt:

"Der Gott, der sich siegreich gegen die anderen falschen Götter durchsetzt, Jahwe, ist ein Wüsten- und Hirtengott. Und in der bewußten Aufrichtung des Jahwe-Kultes werden die Traditionen des Nomadentums durch Esra und Nehemia unter Nichtbeachtung der dazwischenliegenden (für die Juden selbst freilich vielleicht nie vorhanden gewesenen) Ackerbau-Periode ganz deutlich zur Richtschnur genommen." (S. 406 f.)

Er führt Jul. Wellhausen an, der ebenfalls bestätigt: "Der Priesterkodex hütet sich vor jeder Hinweisung auf das ansässige Leben im Lande Kanaan; er hält sich formell streng innerhalb der Situation der Wüstenwanderung und will allen Ernstes eine Wüsten-Gesetzgebung sein." Sombart meint, wenn nicht vorwiegend nomadische Instinkte und Neigungen die breiten Schichten des jüdischen Volkes beherrscht hätten, so hätte diese vorwiegend nomadisch orientierte Religion dem

Volke auf die Dauer nicht aufgezwungen werden können. Und das Schicksal des jüdischen Volkes beweise, daß es durch die Jahrtausende hindurch ein Wüstenund Wandervolk geblieben sei.

Das ist auch meine Meinung. Aber alles dies ist nichts Anderes, als was feinsinnige Antisemiten, die tatsächlich in Dingen der Rasse-Erkenntnis ihrer Zeit voraus geeilt sind, seit Jahrzehnten klargestellt haben. Um aber alle Berührungspunkte mit diesen einsichtigen Völker-Psychologen zu vermeiden, hält es Sombart für nötig, von "antisemistischen Pamphletisten" zu sprechen, die jenen Tatsachen in gehässiger Weise Stoff für ihre "Schimpfereien" entnommen hätten. Er muß wohl sehr wenig von den Betreffenden kennen, denn er nennt als solche Tendenz-Schriftsteller Eugen Dühring und Adolph Wahrmund, Männer, von denen besonders der Letzte nur in wahrhaft vornehmer und wissenschaftlicher Weise über das Judenproblem geschrieben hat. Sombart findet alle antisemitischen Äußerungen "läppisch und gehässig", obwohl er uns doch auch nichts wesentlich Anderes, nur in anderer Zurichtung, aufzutischen vermag als jene scharfblickenden Geister, die das Rassenproblem erfaßt hatten, ehe gewissen, heute so klugredenden Gelehrten auch nur eine Ahnung davon aufgegangen war.

Mit Recht aber spöttelt er darüber, daß unsere zünftige Kathederweisheit noch jetzt mit logischen Betrachtungen folgender Art krebsen geht: "In Palästina wurde im Altertum Ackerbau getrieben; die Juden haben Palästina in jener Zeit bewohnt, folglich sind sie Ackerbauer gewesen." In der Tat könnte man mit demselben Rechte sagen: Die Juden nehmen heute eine beherrschende Stellung in Deutschland ein, und da das deutsche Volk, das noch zu einem großen Teile vom Ackerbau lebt, auf hoher Kulturstufe steht, so müssen diese Juden diese Ackerbauer und die Schöpfer der deutschen Kultur sein.

### 3. Zerstreuung der Juden über der Erde

Auch für die Diaspora, die ja einen willkommenen Stoff für das Klagegeheul der Kinder Juda und das Mitleidsgewinsel vieler sentimentaler Menschen abgibt, hat Sombart ironische Worte.<sup>65)</sup> Er meint, von dem Exil könnten wir uns, wenn wir ehrlich sein wollten, eigentlich gar keine rechte Vorstellung machen; weder von dem Ausmarsch, noch von der Zurückführung. In dem jüdischen Bericht heißt es: "Und Nebukadnezar führte ganz Israel und alle Obristen und Kriegsleute hinweg; zehntausend wurden weggeführt und alle Schmiede und Schlosser; nichts blieb übrig, außer geringem Volke des Landes." Und wenn es dann weiter heißt: "Alle Vornehmen des Landes führte er gefangen hinweg von Jerusalem gen Babel", so kommt uns der Gedanke, als ob nur die schmarotzenden oberen Klassen hinweggeführt worden seien, während man die ehrliche ackerbauende Bevölkerung im Lande beließ. (2. Könige 24, 14 -... und 25, 11 - 12.) An letzterer Stelle steht in Luthers Übersetzung offenbar ein Fehler. Es heißt dort: "Das andere Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum Könige von Babel hielten, und das andere arme Volk führte Nebusur Adan, der Hofmeister weg." Es muß offenbar lauten: - "nicht hinweg"; - denn es heißt weiter: "Und von den Geringsten im Lande bestellte der Hofmeister Weingärtner und Ackerleute"; und weiter in Vers 22, daß der König das "übrige Volk" unter Gedaljas Befehl gesetzt habe.

Dem Hofmeister Nebusur Adan gibt Sombart den Titel "Der Oberste der Scharfrichter". - Warum diese gehässige Übersetzung?

Aber Sombart selber stellt in bezug auf die Exilierten fest:

"Die eigentlichen Landleute waren nicht darunter." (S. 410.) -

Also die Weisheit der assyrischen Könige erkannten offenbar, unter welcher Landplage das fruchtbare Kanaan litt, und suchte die neue Provinz dadurch zu sanieren, daß sie die Schmarotzerklasse, die Plutokratie, hinwegführte und den ehrenhaften Bauern- und Arbeiterstand im Lande ließ.

Wir sind mit Sombart einig darüber, daß diese ehrenhaften Leute der Rückstand der alten eingeborenen Stämme waren. Unser Autor kennzeichnet die Herrschaft des Judenvolkes in Palästina und die von ihnen nach Babylon verschleppten Zustände in den Worten:

"Städtische Herren, die zugleich Geldverleiher sind, lassen ihr Land durch nichtjüdische Teilbauern anbauen; das wenigstens ist das typische Bild, das wir aus dem babylonischen Talmud empfangen." (S. 411.)

Er läßt durchblicken, das Exil der Hebräer in Babylon sei wohl gar kein zwangsweises gewesen, die Hebräer wären vielmehr freiwillig dorthin gegangen, um in den Kulturzentren ihre Wuchergeschäfte besser betreiben zu können.

"Denn", so sagt er, "wir erfahren auch nichts davon, daß jene sich selbst verbannenden Juden etwa zur heimatlichen Scholle zurückgekehrt wären, nachdem sie sich ein kleines Vermögen erworben hatten: wie heute die auswandernden Schweizer oder Ungarn oder Italiener. Sie bleiben vielmehr in den fremden Städten und erhalten mit dem Heimatlande nur geistig-religiöse Beziehungen aufrecht. Höchstens, daß sie – als echte Nomaden – ihre jährliche Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Passahfeste unternehmen." (S. 412.)

Die Ausstrahlung des Hebräertums nach allen Verkehrsländern muß schon in jener Zeit eine starke gewesen sein, da Josephus nach Strabo (63 v. Chr. bis 24 n. Chr.) schreibt, es sei nicht leicht, einen Ort der bewohnten Erde zu finden, welcher nicht von diesem Geschlecht bewohnt und beherrscht war. Auch Philo (um 20 v. Chr. bis 40 n. Chr.) berichtet, daß die Juden in zahlreichen Städten Europas, Asiens, Libyens, am Meer und im Binnenlande wohnhaft seien. Wir hören aber nichts von einem brutalen Gewaltakte, der sie dorthin entführt hätte; darum ist die Zerstreuung der Juden über alle Kulturländer offenbar eine freiwillige gewesen. Wie dicht sie beispielsweise im früh-kaiserlichen Rom schon saßen, bezeugen verschiedene Berichte. Eine Gesandtschaft des Judenkönigs Herodes wurde angeblich von 8000 ihrer in Rom ansässigen Glaubensgenossen zu Augustus begleitet, und im Jahre 19 nach Chr. wurden 4000 Freigelassene in waffenfähigem Alter die "vom ägyptischen und jüdischen Aberglauben angesteckt waren", zum Abschube nach Sardinien verurteilt (S. 430; nach Tacitus, Sueton und Josephus; letzterer soll ein Günstling des Vespasian gewesen sein).

Sombart kommt auch auf die starke Innenwanderung im Deutschen Reiche zu sprechen und führt dabei in Zahlen vor, wie die Hebräer aus dem Osten des Reiches nach dem Westen und besonders nach Berlin strömen. Dabei nimmt es sich doch mehr als eigentümlich aus, wenn er von einem "von Ort zu Ort gehetzten Volke" spricht. Wir unsererseits meinen, wenn die Juden aus Krotoschin und

Meseritz nach Berlin ziehen, so tun sie dies wegen besserer Geschäfte und feinerer Genüsse, die sie hier finden, nicht aber, weil sie irgend jemand dorthin hetzte. Tatsächlich wohnt heute mehr als die Hälfte der Juden Deutschlands in Großstädten, da sie sich hier besser in ihrem Element fühlen. Es ist auch zutreffend, wenn Sombart an anderer Stelle die modernen Großstädte mit der Wüste verglich, unter Hinweis darauf, daß Wander- und Wüstengeist das Wesen der modernen Städte erfülle und die Großstadt verwüstend auf das Volksleben wirke. "Wüste und Wald", sagt er, "sind die großen Kontraste, um die alle Wesenheit der Länder, wie der Menschen herumgelagert ist."

In der Tat, die eigentliche Geburts- und Heimstätte des Germanen ist der Wald, dessenwegen schon den waldfeindlichen Römern Germanien so unheimlich war. Nur im Wald und Feld kann heute der echte Deutsche noch gedeihen; und wie Wald und Wüste Gegensätze sind, so sind auch im Germanentum und Hebräertum die äußersten Gegensätze der Menschheit gekennzeichnet. Es steht fest, daß der Ackerbau allezeit die wichtigste Grundlage für die germanischen Geschlechter abgegeben hat und ihn in keiner Epoche der indogermanischen Vorgeschichte ganz unbekannt gewesen ist. In dem Zusammenleben und dem Zusammenwirken mit der Natur, wie es das Bauerntum bedingt, ist das Grundwesen des Germanentums wie aller wahrhaft aufbauenden Kulturvölker begründet. Die Fremdheit gegenüber der Natur aber ist das Kennzeichen des Semiten, von dessen Stammvater Kain, dem Mörder des sanften Ackermanns Abel, schon geschrieben steht: "Unstet und flüchtig sollst du sein! Deine Hand sei gegen jedermann und jedermanns Hand gegen dich!"

Seine Voreingenommenheit für das Judenwesen verrät Sombart, wenn er billigt, was ein jüdischer Arzt im Spanien des 16. Jahrhunderts zur Erklärung des "feingeistigen" Wesens der Juden ausgeklügelt hat. Er meint, die feine leichte Luft der Wüste, das "leichte Wasser" und die "feine Speise des Manna" habe im Juden eine wunderbare geistige Feinheit herausgebildet. Das Lächerliche dieser Auffassung liegt auf der Hand. Müßten dementsprechend nicht alle Beduinen feine Geister sein? Und wie will es Sombart erklären, daß seltsamer Weise der Araber, der doch gewiß ein echter Sohn der Wüste ist, sich durch eine tiefe Kluft von dem Hebräer getrennt fühlt? Arabische Schriftsteller haben in den bissigsten Worten ihre Verachtung gegen den Hebräer Ausdruck gegeben. Bereits 545 nach Christus schrieb Abd al Qadir a-Ilani:

"Die Juden, die in der ganzen Welt zerstreut wohnen und doch fest zusammenhalten, sind listige, menschenfeindliche und gefährliche Geschöpfe, die man gleich der giftigen Schlange behandeln muß, nämlich indem man ihr sofort, wie sie heranschleicht, auf den Kopf ritt; läßt man sie nur einen Augenblick den Kopf hochheben, dann wird sie unfehlbar beißen und ihr Biß ist sicher todbringend."

Und wenn Sombart den weiteren Versuch macht, das absonderliche Naturell des Hebräers aus dem früheren Wüstenleben zu erklären, so darf man ihm die Frage entgegenhalten: Warum sind denn die Araber nicht zu Juden geworden? – warum haben sie sich eine Gesinnung bewahrt, die als aristokratisch und heroisch im Vergleiche zu der jüdischen gelten darf?

Das feindliche Verhalten der Juden unter den nordischen Völkern versucht Sombart aus dem Gegensatz zwischen dem Südländer und den "naßkalten" Völkern des Nordens zu erklären. 66 Allein auch dieser Verteidigungs-Versuch mißlingt,

denn wir lesen, wie der Hebräer in den südlichen Ländern, in Ägypten und Marokko, die nämliche Stellung einnimmt und der nämliche Wucher ist, wie im Norden. Und wenn nun zur Entschuldigung des Juden gar angeführt wird, sein schlimmer Charakter habe sich herausgebildet, indem er seit Jahrtausenden zum Hüter des Geldhortes der Völker gesetzt worden sei, so fragen wir: Wer hat ihn denn dazu bestellt? Hat er nicht selber diese Rolle gewählt? - Hier liegt eine im Punkte der Judenfrage bis zum Überdruß oft beliebte völlige Umkehrung und Kopfstellung der Tatsachen vor, die mit allem Geschichtlichen und besonders dem Geiste des ganzen Alten Testamentes streitet. Wenn Sombart sagt: "Sie wurden Herren des Geldes, und durch das Geld, das sie sich untertan machten, die Herren der Welt", so liegt darin doch ein Zugeständnis, wie die Hebräer sich des Geldes bemächtigten, um ihre Herrschaft auszuüben.

Dem Tieferblickenden taucht allerdings dabei die Frage auf, ob nicht das Geldwesen einen so gefährlich fälschenden und widernatürlichen Machtfaktor in das Menschenleben hineinträgt, daß gerade hierdurch der hebräische Täuschergeist zur Herrschaft gelangen konnte. Vielleicht werden die Völker von der Judenplage nicht eher befreit werden, als bis sie sich dem Banne des Geldwesens entziehen, jenes Geldes, dessen Wert auf einer Fiktion beruht und ein dämonisches Element in die Kultur einführte, oder bis - nach Lagarde's Plan - der Staat das gesamte Geldgeschäft in seine Hand nimmt. Die Hebräer haben das Geld nicht erfunden und das gleißende Gold nicht aus dem Schoße der Erde geschürft, vielleicht aber haben sie jenen Mißbrauch des Geldes erdacht, der in Gestalt von Leihkapital die ehrlich schaffenden Völker dauernd in Zinsketten schlägt. Denn das tückische Geheimnis des Geldes liegt weniger im Gelde selbst, als in dem von ihm abgeleiteten Kapitalbegriff und dem mit diesem verbundenen widernatürlichen "ewigen Zins". Es ist unnatürlich, für ein einmal gegebenes Darlehen, solange es nicht zurückgezahlt wird, einen fortlaufenden gleichbleibenden Zins zu fordern, auf Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus. Hier liegt die Quelle des Notstandes der ehrlich schaffenden Völker; hier liegt die Ursache des unbegrenzten Wachstums des jüdischen Kapitals und der jüdischen Herrschermacht.<sup>67)</sup> Darum hat Sombart recht, wenn er sagt: "Das Geld wurde dem Juden zu einem Mittel, Macht zu üben, ohne stark zu sein." Wahrlich, das schwächste und feigste Volk der Welt hat Herrengebärden angenommen unter dem Mißbrauch des gleißenden Goldes.

Belustigend ist, wenn Sombart erzählt, wie sehr die deutschpolnischen Juden, die sogenannten Aschkenasim, den Sephardim oder spanisch-portugiesischen Glaubensgenossen aus dem Westen verhaßt sind (vgl. S. 194 f.). So erwirkten die portugiesischen Juden im Jahre 1761 in Bordeaux einen dringenden Befehl, daß sämtliche fremden Juden innerhalb 14 Tagen Bordeaux zu verlassen hätten. Sie nannten die östlichen Juden "Landstreicher" und waren eifrigst bemüht, sie sobald als möglich los zu werden. Wenn nun also selbst die "edleren" Juden einen Abscheu vor den gemeinen Hebräern, den Aschkenasim, empfanden, wie kann man es uns verübeln, wenn wir diese Abneigung in erhöhtem Maße hegen? Denn die Sephardim und Aschkenasim sind wenigstens durch Glauben, Sitte und Lebensanschauung eng verbunden; wie sollten diese Abscheulichen nun uns, denen sie im Fühlen und Denken, in ihrem ganzen Wesen völlig fremd sind, nicht doppelt zuwider und verhaßt sein? Der seelische und geistig-sittliche Abstand zwischen jenen beiden Judenlagern kann wohl nicht gar so groß sein; sind sie doch beide mit der Atmosphäre des Talmud gesättigt. Und selbst Sombart gibt zu, daß die Gewohnheiten der sozial Niedrigstehenden aus jüdischem Blute ein ganz merkwürdiges Gepräge annehmen: Neigung zu kleinen Betrügereien, Aufdringlichkeit, Würdelosigkeit, Taktlosigkeit usw.

\* \*

\*

Diese Blütenlese aus Sombarts Schrift mag genügen, um darzutun, wie jemand, der sichtlich bemüht ist, alles am Hebräer aufs günstigste zu deuten, dennoch nicht umhin kann, eine Reihe schwerwiegender Fehler und Mängel im jüdischen Naturell zuzugestehen, die völlig ausreichen, die Juden innerhalb der Kulturvölker als ein höchst unerwünschtes blutsfremdes Element erkennen zu lassen, das die Abneigung der gesitteten Völker durchaus verdient.

Es ist wertvoll, wenn ein Mann, der jede Beziehung zum Antisemitismus ablehnt, und alles zusammenträgt, was zum Ruhm der Juden gesagt werden kann, dennoch so wichtige Zugeständnisse macht. Nur aus diesem Grunde sind hier die Ausführungen Sombart's so umfänglich wiedergegeben worden, wenn sie auch dem in der Judenfrage Unterrichteten wenig Neues sagen. Sombart hat offenbar vieles von den Antisemiten gelernt, aber er verfolgt die anerkennenswert kluge, wenn auch wenig noble Taktik, seine Lehrmeister zu verleugnen. Hoffentlich finden unsere deutschen Landsleute bei jemandem, der durchaus nicht als Antisemit gelten will, gewisse Tatsachen glaubhaft, die sie einem erklärten Judengegner nicht glauben wollen.

#### XVII.

## Der Einfluß der Juden auf die Frauenwelt

Auf die Entwicklung des Detailhandels üben die Frauen einen bedeutsamen Einfluß aus. Sie sind es ja zumeist, die die Einkäufe für den häuslichen Bedarf besorgen; durch ihre Hände fließt der größte Teil des männlichen Eikommens wieder in das Geschäftsleben zurück, und es ist darum wahrlich nicht gleichgültig, wem die Frauen ihre Kundschaft zuwenden.

Es ist nun eine allgemein zu beobachtende Tatsache, daß die meisten Frauen und Mädchen jüdische Geschäfte bevorzugen. Als Erklärung hierfür könnte die scheinbare Billigkeit der jüdischen Waren angeführt werden. Frauen - auch solche, zu deren Tugenden Sparsamkeit im richtigen Wortbegriff sonst keineswegs gehört scheinen ein eigenartiges Vergnügen in der Vorstellung zu finden, einen Gegenstand billiger als zu dem üblichen Preise erstanden zu haben – selbst wenn diese Billigkeit nur in der Einbildung der Käuferinnen besteht. Sie rechnen sich das offenbar als einen Erfolg ihrer Klugheit an - in manchen Fällen vielleicht auch als den Triumph der Liebenswürdigkeit ihrer Person. Darum wird der Kaufmann, der dem eingebildeten Spür- und Überlistungssinn der Frau entgegenkommt, indem er seine Waren in berechneter Unordnung zum Aussuchen freigibt, ein besseres Geschäft machen, als der "ordentliche" Konkurrent. Frauen haben vielmals Gelegenheitswaren nötig und gehen deshalb mit Vorliebe an solche Verkaufsstände, wo alles kunterbunt durcheinander liegt, und wo sie denken können, etwas für sie Passendes billig zu ergattern; an den geordneten Ständen gehen sie vorbei, - so lautet das Geständnis einer weiberkundigen Hausfrau. Der Verkäufer schlägt mit der schlauen Ausnutzung dieser weiblichen Schwäche zwei Fliegen mit einer Klappe: er tut den Käuferinnen einen großen Gefallen und er spart sich selber die Mühe, seinen Schund zu ordnen und auszusuchen – das besorgen die Käuferinnen noch obendrein.

Wenn nun überdies derselbe Geschäftsmann den Eindruck zu erwecken weiß, als ob er einer Kundin – und gerade nur *ihr* – gleichsam bestochen durch ihre persönlichen Vorzüge, einen Gegenstand unter dem Preise verkaufe, so wird er sich unfehlbar die Zuneigung dieser Käuferinnen gewinnen. Und wenn er es fertig bringt, allen Kundinnen in gleicher Weise zu schmeicheln, eine jede in der Täuschung zu erhalten, daß er sie vor anderen Kunden bevorzuge, so wird es ihm nicht an Zulauf fehlen.

Unsere Frauen – mögen sie sonst in mancherlei Dingen die Männer an Klugheit und feinem Instinkt übertreffen – sind in wirtschaftlichen Fragen außerordentlich naiv. Sie lassen sich von der blendenden Außenseite eines Dinges bestechen und von dem Augenblicks-Vorteil leiten, ohne sich Rechenschaft über die weiteren Folgen ihres Tuns zu geben. Sie fragen nicht danach, ob sie mit ihren Einkäufen etwa unsolide Elemente und schlechte Geschäftspraktiken unterstützen und dadurch, daß sie ihre Kundschaft reellen Geschäften entziehen, vielleicht ganze Erwerbs-Stände in förmliche Existenznot bringen, die unsolide Fabrikation fördern, kurz dem gesamten Geschäftsleben eine verhängnisvolle Richtung geben. Alle solche Erwägungen sind ihnen fremd.

In ihren Fehlern begegnen sie sich mit dem Naturell des Juden, der ebenfalls der Mann der blendenden Außenseite und des Augenblicks-Vorteiles ist. Der Hebräer, der das psychologische Studium seiner Kundschaft sorgfältiger betreibt, als der Kaufmann arischer Herkunft - weil er ja seinen Erfolg weniger in der Güte der Ware, als in der Ausnutzung der menschlichen Eitelkeiten und Schwächen sucht - hat von jeher diese Eigenheiten des weiblichen Naturells ausgewittert und die Schwächen der Frauen meisterlich zu benutzen gewußt.

Schon sein Schaufenster wirkt verwirrend auf den weiblichen Sinn. Es muß wohl ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der tändelige, zerstreuten Art des Frauensinns im allgemeinen und der jüdischen Ausstellungsweise bestehen, denn sicher ist es keineswegs etwa ein besserer Geschmack in der Anordnung der Gegenstände, eher ein verwirrendes Kunterbunt oder ein aufdringliches Hervortretenlassen einzelner Artikel, was die Beschauerinnen reizt und anzieht. Auch durch ungewöhnliche Preis-Auszeichnungen sucht der Jude zu verblüffen. Ein Gegenstand, der in einem nichtjüdischen Schaufenster bei einem Preise von 75 Pfg. ziemlich unbeachtet bleibt, kann in jüdischen Läden mit 97 Pfg. ausgezeichnet sein und hier nun auf einmal den Eindruck erwecken, als wäre er drei Pfennige billiger als anderswo.

Jedenfalls ist es Tatsache, daß die jüdischen Schaufenster wie mit hypnotischer Kraft die große Masse der Neugierigen zu bannen wissen. Allerdings verschmäht der Hebräer keinerlei Mittel, um noch auf andere Weise diesen Erfolg zu erreichen. Den Herdentrieb des Publikums berechnend, sollen schon manche größere jüdischen Geschäfte Personen eigens dafür bezahlen, daß sie zu gewissen verkehrsreichen Stunden auf der Straße vor dem Geschäft auf- und abgehen und wie neugierig vor dem Schaufenster stehen bleiben. Ihr Beispiel reizt andere zur Nachahmung, und so zeigen sich solche Geschäfte beständig umlagert. Wenn sich dann einer der Mietlinge aus dem Knäuel löst und in das Geschäft tritt, so wirkt auch dieses Beispiel ansteckend und zieht andere nach.

Auch die regelmäßige auffällige Zeitungs-Reklame der jüdischen Geschäfte trägt dazu bei, die Kundschaft zu ihnen hinzulocken, und nicht zuletzt auf diesem Gebiet entwickelt der jüdische Händler durch Wort und Bild die ganze Vordringlichkeit und Rücksichtslosigkeit, aber auch Raffiniertheit seiner Rasse.

Zweifellos wirken solche Künste mit, den jüdischen Geschäften einen stärkeren Zulauf zu sichern, als anderen, aber doch reichen sie nicht aus, um gewisse fast rätselhafte Erscheinungen zu erklären. Es ist vielmehr die Persönlichkeit des Juden selber, die auf viele Frauen mit geradezu suggestiver Gewalt einwirkt.

Ohne Zweifel hat diesem verwunderlichem Einflusse der Juden die bekannte Empfänglichkeit unserer Frauen für alles "Fremde" schon vorgearbeitet. Es ist ja eine den Ausländern geradezu unverständliche Tatsache, daß sich bei uns Vertreterinnen der Weiblichkeit - vom Schulmädchen bis zur Frau in den Vierzigern - in Menge finden, die sich gegen eingeführte Neger wie gegen ihresgleichen, und sich gegen farbige Ausstellungspersonen geradezu schamlos benehmen, andere, die sich in den Kolonien gegen Eingeborene unglaubliche Vertraulichkeiten zuschulden kommen lassen. Ein Umstand, der, abgesehen von ungezügelter Sinnlichkeit, einen traurigen Tiefstand nationaler und rassischer Selbstachtung verrät. Alles das hat teil an dem Verhältnis, in welchem ein - leider - großer Teil unserer Frauenwelt zu den Juden steht.

Und hier gilt es den Schleier über einem dunklen Gebiete zu lüften, an welchem die Mehrzahl unserer Zeitgenossen ahnungslos vorübergeht, und das doch aufgedeckt werden muß, um den unheimlichen Einfluß, den die Juden unter uns erlangt haben, erklären zu helfen. Wohl ist es ein Gebiet, das man als gesitteter und gewissenhafter Mann nur mit Widerstreben betritt, und ich habe mich lange nicht dazu entschließen können, es öffentlich zu beleuchten. Da aber diese Schrift wegen ihres nüchternen volkswirtschaftlichen Inhalts davor bewahrt bleiben dürfte, von Unberufenen gelesen zu werden, so wird es ungefährlich sein, vor gereiften Lesern einmal in aller Offenheit zu behandeln, was sonst die Öffentlichkeit zu scheuen pflegt. Handelt es sich doch um die heimliche Untergrabung der moralischen und physischen Kraft unseres Volkes durch das Treiben der Hebräer; darum mag die Rücksicht auf das Feingefühl einmal beiseite gesetzt werden. Auch ist die Erörterung dieser Frage hier nicht zu umgehen, weil sie zur Kennzeichnung des rassischen und ethischen Milieus, in welchem der Hebräer lebt, und aus dessen Sphäre heraus er auch sein Leben und seine Geschäfte führt, notwendig ist. Um die Hauptgesichtspunkte dabei erkennen zu lassen, dienen am besten einige dem Leben entnommene Vorfälle.

Einleitend sei dazu folgendes bemerkt. Unter unserer weiblichen Jugend richten die vielen Tausend lediger und verehelichter jüdischer Genüßlinge eine Verheerung an, die allein schon hinreicht, unser Volk zugrunde zu richten, auch wenn die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und sozialen Schäden außer Betracht bleiben. Das wird die nachdenkliche Lektüre der folgenden Blätter erkennen lassen. Nach meiner Beobachtung aber sind solche recht lebenserfahrene Männer ohne Kenntnis dieser Tatsachen überhaupt oder doch des Umfanges und der Tiefe des Schadens, den unser Volk durch sie erleidet, sich nicht bewußt; sie gehen blind an ihnen vorüber.

Kein Zweifel - den weitaus meisten Gebildeten von heute ist ja das eigentliche Wesen des Juden völlig ungekannt und unverständlich. Sie haben keine Gelegenheit gehabt, Einblicke in das innere jüdische Treiben zu gewinnen. Ihre Bekanntschaft mit den Juden beschränkt sich zumeist auf flüchtige Berührungen im gesellschaftlichen und geschäftlichen Verkehr, und da sich hier der Hebräer von der harmlosesten und angenehmsten Seite zu zeigen weiß, so ist nicht zu verwundern, daß man immer wieder hören kann, die Juden seien doch eigentlich recht nette, anständige und liebenswürdige Leute. Andere erkennen den Juden wohl gar nur aus beschönigenden literarischen Darstellungen wie "Nathan der Weise" oder aus Walther Scott's "Ivanhoe", und sind geneigt, die ihnen eingeflößte kritiklose Ehrfurcht vor den biblischen Erzvätern auch auf die Juden von heute zu übertragen. Ist doch von jeher gerade unsere Unterhaltungs-Literatur von den jüdischen Schriftstellern in raffinierter Weise dazu benutzt worden, ein völlig falsches Bild vom Juden zu zeichnen. Mit einem schlau berechneten Appell an die deutsche Rührseligkeit hat man Juden und Jüdinnen stets als edelgesinnte harmlose Wesen dargestellt, als Dulder, behaftet mit dem "ewigen Schmerz" darüber, daß sie unter Vorurteilen und unbegründetem Haß boshafter Christen schwer zu leiden haben. Außerdem werden in unserer unter jüdischem Einfluß stehenden Tagespresse und Literatur alle in der Öffentlichkeit auftretenden Personen daraufhin beurteilt und bewertet, ob und in wieweit sie sich dem Judentum gegenüber günstig oder ungünstig stellen. Dieser Umstand ist für jüdische Schriftsteller der Maßstab ihrer Kritik von jeher gewesen und ist dies heute mehr als je. Er hat zur Folge, daß von Jugend auf unser Gemüt für eine gefälschte "Menschenfreundlichkeit", insbesondere für den "armen unschuldig verfolgten Juden" empfänglich gemacht wird. In reiferen Jahren muß die "Bildung" und "Duldsamkeit" dafür sorgen, um zu verhüten, den Hebräer von heute noch unter dem "mittelalterlichen Vorurteil" leiden zu lassen.

Solche Gesinnung macht unserem Herzen zwar alle Ehre – ob aber auch unserem Verstande? – Alle Kenner der Geschichte und der Lebenstatsachen wissen, daß die Juden an dem Unheil, das ihnen gelegentlich widerfahren ist, nie ganz unschuldig waren und daß die Grausamkeiten, die in früheren Jahrhunderten gegen Hebräer verübt sein sollen, in vielen Fällen überhaupt erdichtet, in anderen stark übertrieben sind. So beschränkten sich die sogenannten "Judenschlachten" des Mittelalters meist auf eine Austreibung der allzu zahlreich gewordenen Juden aus Städten und Gegenden, in denen der wirtschaftliche Druck, den sie durch ihre Wuchermanöver ausübten, unerträglich geworden war. Da auch heute noch die ganze Judenschaft ein ungeheures Geschrei erhebt, wenn einer der Ihrigen irgendwo ein Haar oder das Leben lassen muß, ist es erklärlich, daß auch in der Geschichte alle Vorfälle, bei der Juden als leidende Partei beteiligt waren, maßlos aufgebauscht wurden.

\* \*

\*

Wirklich verstehen lernt den Juden von heute erst, wer Gelegenheit gehabt hat, Jahre hindurch vertraulich mit ihm zu verkehren; aber eine solche Gelegenheit bietet sich nicht Vielen. Denn der Hebräer ist in der Auswahl seines intimen Umganges ebenso vorsichtig, wie andererseits der intelligente Deutsche, und dieser weiß trotz aller selbstverständlichen Toleranz doch instinktiv einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Juden einzuhalten. Von um so größerem Belang sind die Erfahrungen in jüdischer Gemeinschaft, die wir im Folgenden den Erleber mit eigenen Worten erzählen lassen.

"Als harmloser Zwanzigjähriger kam ich aus der Kleinstadt nach Berlin. Ein Zufall führte mich in die Gesellschaft gleichaltriger Juden. Durch sie wurde ich auch in ihre Familien eingeführt, und ich sah und hörte hier mancherlei, was mich befremdete. Im weiteren Umgange mit meinen jüdischen Freunden kam zuweilen Meinungen und Gesinnungen zum Vorschein, die mich innerlich entsetzten und empörten. Mit meinem Einspruch stieß ich aber immer auf so einmütiges Gelächter, daß ich anfing, mich meiner rückständigen Gesinnung zu schämen.

Im engeren Kreise meiner jüdischen Bekannten drehte sich das Gespräch zumeist um die Weiblichkeit und um geschlechtliche Dinge; mit Vorliebe prahlten sie mit den Ränken und Listen, die sie angewendet hatten, um unschuldige Mädchen sich gefügig zu machen, und dabei fehlte es an jeglicher Spur von Gewissensbissen. Als etwas ganz Selbstverständliches wurde es angesehen, daß die dienenden Mädchen im Hause den Männern zur Verfügung stehen müßten. "Wir haben jetzt auch wieder ein neues Mädchen," berichtete einer. – "Ist sie denn hübsch?" fragte der andere. "Nun, mein Vater wird mir doch nichts Schlechtes aussuchen," lautete die Antwort. – Einer erzählte mit einer gewissen Entrüstung, daß das neue Mädchen in seiner Familie sich gegen seine Annäherung gesträubt hätte; da habe aber sein Vater dem Mädchen den Kopf zurecht gesetzt und gesagt: "Habe ich Sie nicht gemietet als "Mädchen für alles"? – Nun also! – da gehört das auch dazu!" – Und die allseitige Zustimmung der Hörer bewies, daß dies die allgemeine Auffassung war.

Viele Jahre später, nachdem andere Tatsachen mich zum überzeugten Judengegner gemacht hatten, traten die ersten nachhaltigen Erinnerungen mir wieder lebhaft vor die Seele.

Nach Meinung eines bekannten Schulreformers entsprang alle Judengegnerschaft aus dem Neide und der Untüchtigkeit der "christlichen" Geschäftsleute, die sich dem "überlegenen" Juden nicht gewachsen fühlten. Auch meine älteren und neueren Erlebnisse aus dem Kapitel "Juden und Weiber" machten keinen Eindruck auf ihn; erhielt sie offenbar für unglaubhaft oder mindestens übertrieben.

Nach längerer Zeit besuchte er mich wieder und dabei gestand er mir:

"Jetzt habe ich mich überzeugen müssen, daß Ihre Schilderungen in Bezug auf die Juden und die Frauen doch glaubhaft sind. In München stieg ein Herr zu mir ins Abteil, den ich im Gespräch als einen gebildeten Juden erkannte. Er mochte Großkaufmann oder Bankier sein. Im Laufe der Unterhaltung berührten wir auch die Dienstbotenfrage und er äußerte: "Nun, Gott sei Dank, wir haben jetzt wieder ein ordentliches nettes Mädchen." Als ich frug, ob in München die Mädchen auch rar seien, antwortete er: "Mädchen kann man schon genug haben, aber wenn ich ein Mädchen anstelle, so habe ich meine besonderen Bedingungen. Ich habe einen fünfzehnjährigen Sohn, und da verlange ich, daß er freien Zutritt zu dem Mädchen hat."

#### Der Erzähler setzte hinzu:

"Ich glaubte meinen Ohren nicht recht zu trauen; das Herz krampfte sich mir zusammen, ich gab mir aber den Abschein der Gleichgültigkeit und frug: Was sagt denn aber Ihre Frau dazu? Die Antwort lautete: Was soll sie dazu sagen; meine Frau ist eine verständige Frau. Soll sie wünschen, daß der Junge auf der Straße sich mit unsauberen Weibern einläßt? Es kann ihr doch nur lieb sein, wenn der Junge ein reinliches Mädchen im Hause hat!"

Unser Erziehungs-Reformer war über diese Antwort noch mehr betroffen gewesen als über die erste; nunmehr aber war ihm endlich die Erkenntnis aufgegangen, daß jüdisches Denken und Empfinden von dem unsrigen durch eine Welt getrennt ist.

Man erkennt: jüdische Jugend-Erziehung sieht anders aus als die deutsche. Was Wunder, wenn die zu Jünglingen herangewachsenen Knaben ihre auf solchem Wege gewonnenen Erfahrungen so bald und so rücksichtslos in die Praxis übertragen, daß sie sich gewöhnen, in jedem ihrer Ansicht nach sozial unter ihnen stehenden oder von ihnen abhängigen weiblichen Wesen nichts anderes zu sehen, als ein Werkzeug der Befriedigung ihrer Lüste? Wer aus dieser Auffassung die Folgerungen zu ziehen sich nicht scheut, der kann nicht verwundert sein über die rassische Entartung, die sich in den ungezählten Tausenden unehelicher und pseudo-ehelicher Kinder aus jüdisch-deutschen Geschlechtsverkehr wahrnehmbar macht; den wird auch der deutlich erkennbare Mischlingstyp in der Bevölkerung von Berlin, Frankfurt und anderen judenreichen Städten und Gegenden nicht befremden. Und Hand in Hand damit geht der unheimliche Verfall des Volkscharakters, den jede Rassenmischung herbeiführt und der noch stets der Verderb jeder Nation gewesen ist. Aus sittlichen Erschlaffungen rettet sich ein Volk wieder empor, aus rassischem Verfall nicht mehr. Das alte Rom ist für diesen, Frankreich für jenen ein geschichtliches Beispiel.

Allbekannt ist die lüsterne Dreistigkeit, mit der in erster Reihe die jüdische Jugend in Geschäften, in Konzerten, auf Bällen, in Gasthöfen gegen die weiblichen

Angestellten, gegen gesellschaftlich anspruchslosere oder wirklich unerfahrene Besucherinnen auftritt. Die Gewissenlosesten unter ihnen verschonen weder verheiratete Frauen noch halbe Kinder mit ihren Zudringlichkeiten. Derartige Fälle bilden eine stehende Rubrik bei den Polizei-Gerichten, und sie würden auch den Unbelehrbarsten bald bedenklich machen, wenn die Angabe der Namen und der "Konfession" der Übeltäter nicht in den Zeitungen geflissentlich unterdrückt würde.

Es ist eine durch viele Gerichts-Verhandlungen bestätigte Tatsache, daß Juden sich mit Vorliebe an noch unberührten, halbwüchsigen Mädchen und selbst an Kindern vergreifen. auch für diese Ungeheuerlichkeiten findet sich in der talmudischen Literatur eine Art Anwalt; sucht doch ein Talmud-Rabbi des näheren zu begründen, warum ein Mädchen von drei Jahren schon zum Beischlaf geeignet sei.<sup>68)</sup>

Für Beobachtungen einschlägiger Art war Berlin zu Ende der siebziger Jahre vergangenen Jahrhunderts das richtige Feld. Das Emporkommen der Judenschaft war in jener Zeit ein ganz augenfälliges. Die betrügerischen Börsen-Manöver der Gründerjahre hatten den Hebräern gewaltige Reichtümer zugeführt, und so drängten sie sich im gesellschaftlichen wie im öffentlichen Leben überall in den Vordergrund. Schon damals ließ sich an der für jeden ehrlichen Deutschen tief beschämenden Tatsache nicht vorbeigehen, daß oft herrliche deutsche Frauengestalten am Arm von Juden einhergingen - und nicht etwa in der Rolle der ehrbaren Gattin. Bestochen durch das äußere glänzende Auftreten der auf beliebigen Wegen zu Reichtum gelangten Hebräer und durch raffinierte Verführungskünste verlockt, fallen Jahr um Jahr zahllose weibliche Wesen, die berufen wären, ihrem Volke tüchtige Mütter zu sein, den Juden anheim und sinken auf die Stufe käuflicher Wesen herab.

Wo immer Juden gelebt haben und leben, hat sich das Dirnen-Wesen stets üppig entwickelt. Von jüdischen Ausschweifungen geschlechtlicher Art weiß außer dem Alten Testament bereits der Leydener Papyrus aus ägyptischer Vorzeit zu berichten.<sup>69)</sup> Der Jude als Orientale ist Anhänger der Vielehe oder, wie sich der bekannte jüdische Schriftsteller Max Nordau (Südfeld) ausdrückt, "kein monogamisches Tier". Wenn er auch in Ländern, wo nur die Einehe gesetzlich zulässig ist, sich äußerlich dieser Form fügt, so weiß er doch Wege genug zu finden, seinen orientalischen Neigungen in anderer Form nachzugehen. Die jüdischen Ehefrauen legen ihren Männern dabei nichts in den Weg, sei es, daß ihnen die Vorstellung der Vielweiberei ebenfalls etwas Angeborenes ist, sei es, daß sie eine stille Freude darüber empfinden, Frauen fremden Stammes ihren Männern als Buhlerinnen unterworfen zu sehen. In bezug auf diese Erscheinung ist es interessant, festzustellen, wie derartige Vorkommnisse von Jüdinnen offen beurteilt werden.

Im "Lit. Echo" (1912 Heft 3) verherrlicht die Hebräerin Anselma Heine ihren Stammesgenossen, den Schriftsteller Jacobowski. Dabei kommt sie auch auf seine Liebesabenteuer zu sprechen und äußert im Zusammenhange damit: "Plötzlich entdeckte ich an ihm den typisch uralten Schmerzenszug seiner Rasse (!). Es war ihm eine rachsüchtige Wonne(!), über die Frauen Macht zu zeigen, und nie markierte er höhnischer den Plebejer, als wenn er sich rühmte, mit brutaler Kraft die feinen Frauen der blonden Edelinge unterjocht zu haben." – Man versuche sich einmal vorzustellen, ob es möglich wäre, daß eine Schriftstellerin deutschen Geblütes derartige Bekenntnisse von

Triumphen eines Landsmannes über Jüdinnen mit solchem wollüstischem Schauer der Verehrung aller Welt ankündigte.

In dem Roman "Der Tunnel" von Bernhard Kellermann (Fürth) (erschienen in den jüdischen Verlag von Samuel Fischer in Berlin) findet sich folgende bemerkenswerte Stelle über den jüdischen Helden der Geschichte:

"S. Woolf war das Muster eines Gentlemann. Er hatte nur (!) ein Laster, und er verbarg es sorgfältig vor der Welt. Das war seine außerordentliche Sinnlichkeit. Das Blut begann in seinen Ohren zu knacken, sobald er ein hübsches Mädchen sah. Er kam jedes Jahr einmal mindestens nach Paris und London, und in beiden Städten hatte er seine Freundinnen. Häufig brachte er auch von diesen Reisen "Nichten" mit, die er nach New-York verpflanzte. Die Mädchen mußten schön, jung und blond (!) sein. S. Woolf rächte (!) auf diese Weise den armen Samuel Wolfsohn (seinen Vater), den die Konkurrenz gut gebauter Tennis-Spieler und großer Monatswechsel (!) vor Jahren bei allen schönen Frauen aus dem Felde geschlagen hatte. Er rächte sich an jener blonden Rasse, die ihn früher mit dem Fuße getreten hatte. Und er entschädigte sich vor allem für eine entbehrungsreiche Jugend."

Also: der zynische Wüstling, der mit "blonden Mädchen" umgeht wie mit "Menschenfleisch", sie aufgreift, genießt und dann wegwirft, das ist nach jüdischen Begriffen das "Muster eines Gentleman"! Und dabei dieser närrische Rachegedanke: Weil der Alte Wolfsohn bei den germanischen Frauen kein Glück hatte, darum muß sich der Sohn an den anderen Frauen der blonden Rasse rächen!? Hat hier nicht der jüdische Verfasser versehentlich zuviel verraten? - Es ist also nicht Zuneigung oder bloßes sinnliches Begehren, was den Hebräer zu den blonden Frauen hinzieht als vielmehr – Haß und Rache! Er will - einerlei, ob sie zu seiner "Rache" in Beziehung stehe oder nicht – ihrer möglichst viele verderben und schänden, und damit Vergeltung üben – für was? – für ein Unrecht, das ganz allein in der durch Gehässigkeit und Dünkel getrübten Einbildung der Juden besteht.

Fürwahr, eine solche Logik kann nur gedeihen in dem Gefühlssumpfe eines Volkes, das noch heute, nach mehr als 2000 Jahren, mit Triumphgesängen das Andenken an die Niedermetzelung jener 75 000 Perser feiert, die den Rachedurst der Dirne Esther und ihres Oheims Mardochai zum Opfer gefallen sind.

Aber – kein Zweifel – der wirkliche Beweggrund der Rache liegt für den jüdischen Gentleman in dem Nachsatze: "Er entschädigte sich für seine entbehrungsreiche Jugend", in dem ermöglichst viele Frauen der blonden Rasse mit Hilfe seines Geldes und seiner Verführungskünste entehrt, wobei ihm der eingefleischte Haß seine Triumphe versüßt.

Und der "typisch uralte Schmerzenszug der jüdischen Rasse", der "ewige Judenschmerz" der Heine, Jakobowski und Genossen? Es ist nichts anderes als der Schmerz Mephistos, daß er nicht unbehelligt schalten und walten darf, wie er will, der Schmerz Shylocks, dem verwehrt wird, seinen dämonischen Haß durch durch Zerfleischung seines Gegners zu befriedigen. Dieser Schmerz, aus Haß und Hochmut gegen alles Nichtjüdische geboren, ist allerdings ein uraltes Erbteil der Rasse, einer ihrer bleibenden Wesenszüge.

Wes Geistes Kind er ist, offenbart ein Gedicht, das die jüdische Zeitschrift "Die Aktion" (Febr. 1913) aus der Feder eines gewissen Paul Mayer veröffentlicht. Es eröffnet vielleicht auch diesem oder jenem die Augen über die nur noch leicht verhüllten "letzten Ziele" der Judenheit.

#### Ahasvers fröhlich Wanderlied

Seht, ich bin der Wurzellose, Meiner Seele glatte Häute

Kein der Umwelt Anvermählter; Bergen, was ich bettelnd büßte,

Keines Heimwehtraums Narkose Doch es türmt sich meine Beute,

Treibt das Herz mir in die Hose, Und es jauchzen eure Bräute

Denn ich bin ein Leidgestählter. Mir, dem Auswurf fremder Wüste.

Treibt ihr mich von euren Schwellen, Gähnend dampft ihr euren Knaster Ich bin doch der Meistbegehrte, Zu der ehrbaren Verdauung,

Eure Neidgeschreie gellen, Doch ich bin ein kluger Taster,

Denn ich trinke eure Quellen, Und ich reize eure Laster

Und ich wäge eure Werte. Zu höchsteigener Erbauung.

Also treibe ich die Spiele

Meines reifen Übermutes,

Sonderbare, sehr subtile,

Letzte, euch verhüllte Ziele

Meines Asiaten-Blutes!

Die rabbinischen Lehren des Talmud bestreiten der jüdischen Ehefrau das Recht, gegen den Umgang des Mannes mit nichtjüdischen Frauen, selbst mit verheirateten, Einwendungen zu erheben. Dabei spricht der Umstand mit, daß die Ehe der Nichtjuden nach rabbinischer Auffassung nicht als Ehe anzusehen, sondern nur "dem Zusammenleben der Tiere gleich zu achten" ist. Gelten doch nach der talmudischen Lehre die Nichtjuden überhaupt nicht als Menschen, sondern nur als "Tiere in Menschengestalt".

Aus solcher Auffassung erklärt sich eine Reihe uns sonst rätselhafter jüdischer Ansichten. Das Tier hat keine sittlichen Rechte, und daher kennt der Rabbinismus auch keine sittlichen Pflichten gegenüber den Nichtjuden. Ein schönes nichtjüdisches Weib ist sonach in den Augen der Juden nichts anderes als ein schönes Tier und er darf deshalb mit ihm tun nach seinem Belieben. Irgendwelche Gewissensbedenken über dessen Untergang braucht er sich jedenfalls nicht zu machen.

Es sind vereinzelte Stimmen besser gearteter Hebräer laut geworden, die dieses schmachvolle Verhalten ihrer Stammesgenossen gegen nichtjüdische Frauen offen eingestanden und mißbilligt haben. So schrieb Conrad Alberti (Sittenfeld in M. G. Conrad's "Gesellschaft" 1889, Nr. 2), nachdem er vorher von der jüdischen Unduldsamkeit gegen Nichtjuden gesprochen hatte:

"Eine Ausnahme bildet nur der geschlechtliche Verkehr, besonders das Verhalten reicher Judenjungen armen Mädchen, Näherinnen usw. gegenüber. Es erreicht eine unglaubliche Stufe der zynischen Roheit, zu welcher ich christliche junge Leute nie habe herabsinken sehen. Diese bewahren dem Weibe gegenüber meist doch einen letzten Rest von Scham, die unseren Börsenjobbern bis auf das Fünkchen abgeht."

Daß dieses aufrichtige Geständnis auf Tatsachen beruht, dafür könnten die Tausende von Mädchen, die alljährlich in jüdischen Geschäften und Familien der Schande anheimfallen, ein erschütterndes Zeugnis ablegen. Gewiß hat der Einwand Berechtigung, daß auch nichtjüdische Dienstherren oder Vorgesetzte sich dergleichen zuschulden kommen lassen; aber immerhin zeigt sich bei allen diesen Fällen hüben und drüben ein charakteristischer Unterschied. Auf die Klagen eines Dienstmädchens hin, daß der "Herr" oder "junge Herr" ihm nachstelle, wird eine deutsche Ehefrau in 99 von hundert Fällen ihrem männlichen Hausgenossen böse Stunden bereiten, das Mädchen aber durch ein minder gefährliches ersetzen. Anders die jüdische Ehefrau oder Mutter. Wie sie sich gegenüber dem heranwachsenden Sohne "duldsam" benimmt, so wird die auch dem Gatten seine Schwächen nicht allein nachsehen, sondern in dessen und ihrem eigenen Interesse, das Beispiel der Sarah nachahmend, dem Mädchen raten, ihrem Nachsteller zu Willen zu sein.

Mir sind aus einem bestimmten Falle die Worte bekannt, mit der eine reiche jüdische Frau die Beschwerden ihres jüdischen Stubenmädchens über Nachstellung von seiten des Hausherrn abtat. Fast mitleidig lächelnd und mit einer Art von mütterlichem Wohlwollen erklärte ihr die Hausherrin: "Was sind Sie für ein törichtes Kind! Sie sind hübsch, Sie sind jung; wenn Sie in ein anderes Haus kommen, da werden auch Männer sein und die werden Ihnen auch nachstellen. Und wenn Sie da wieder weggehen, anderswohin, wird sauch wieder so sein. Männer sind nun einmal so; einem hübschen Mädchen wird überall nachgestellt. Und schließlich werden Sie doch nachgeben. - Seien Sie gescheit, bleiben Sie hier; mein Mann ist reich, der kann Sie gut bezahlen!"<sup>70)</sup>

In dem vorliegenden Falle war die Betreffende charakterfest genug, sogleich den Abschied zu nehmen, aber wie wenige werden imstande sein, einer solchen raffinierten Versuchung zu widerstehen? Sie fallen den Juden zum Opfer und bewahren Stillschweigen über ihre Schmach. Da überdies der Jude klug genug ist, durch gute Bezahlung und kleine Geschenke der Eitelkeit der Mädchen zu schmeicheln, so kostet es solchen Gefallenen, nachdem sie die Scham einmal verloren haben, nicht einmal mehr Überwindung, noch rühmend und anerkennend von ihrer jüdischen Herrschaft zu reden.

Das Verhalten der jüdischen Ehefrau erklärt sich daraus, daß die Jüdin zur Genüge weiß, daß der lüsterne Gatte sich an dem Verkehr mit seiner Frau nicht genügen läßt. Er wird also außer dem Hause noch Gelegenheiten suchen. Dies ist aber zumeist kostspielig und außerdem mit mancherlei Gefahren verknüpft – schon in gesundheitlicher Hinsicht. Die kluge sparsame Jüdin sagt sich also: ein

gesundes Mädchen im Hause, das einige Taler mehr Lohn erhält als anderswo und dann und wann noch ein kleines Geschenk, ist der billigste Ausweg, um das Ausschweifungs-Bedürfnis des Gatten zu beschwichtigen; und eine Ansteckungsgefahr dabei ist ausgeschlossen.

Oben ist bereits angedeutet worden, daß von der Persönlichkeit des Juden ein rätselhafter Einfluß auf manche Frauen ausgeht, den man als suggestiv, willenlähmend auslegen kann. Als in den vergangenen neunziger Jahren in den "Deutsch-sozialen Blättern" dieses Thema einmal berührt wurde, gingen von allen Seiten Mitteilungen über einige Ereignisse und Beobachtungen ein, die diesen Einfluß bestätigten. Es erscheinen dabei Gewalten im Hintergrunde, die man dämonisch zu nennen versucht ist, unnatürliche Aufstachelung der Sinnlichkeit, die das Opfer anscheinend aller Vernunft berauben. Die Rolle der "Bezauberung" durch unerklärliche Mittel, die man sonst der Frau zumißt, scheint hierbei vertauscht zu sein.

Unter den erwähnten Mitteilungen befanden sich nachstehende, die als besonders kennzeichnend hier gesetzt sein mögen. Eine Dame schildert folgende Beobachtungen:

Ein ziemlich schäbiger Jude begegnete einer Frau aus gutem bürgerlichen Stande. Er blickt sie an, sie bleibt wie angewurzelt stehen, sieht sich nach ihm um und geht ihm nach. – Ähnliches geschah in der Straße, wo ein rothaariger Kleiderjude vor seinem Laden stand. Ein junges Mädchen, kaum dem Backfischalter entwachsen, geht vorüber, der Jude sieht sie an oder flüstert ihr etwas zu; sie fühlt sich wie betroffen, bleibt am nächsten Schaufenster stehen und blickt immer zu dem Juden hin. Es dauert nicht lange, so folgt sie ihm in seinen Laden.

Zu einer jungen Kaufmannsfrau, die eben Witwe geworden war, kam ein häßlicher Jude, wahrscheinlich in Geschäfts-Angelegenheiten. Am selben Abend ließ sie ihn ein und behielt ihn bei sich über Nacht. Sie war eine gebildete Person, aus guter Familie, und er ein alter Kerl, keineswegs fein. –

#### Die Dame schreibt weiter:

Es entsteht die Frage: liegen hier vielleicht talmudische Geheimkünste zu Grunde? - Manche Juden sollen es sogar mit ihre Kunst so weit gebracht haben, daß sie ein weibliches Wesen mit einem Blicke erzittern und erbeben machen können, wie von einem elektrischen Schlage durchzuckt. – Eine Dame, die sich mit einem Juden eingelassen, erzählte, nachdem sie wieder zu Verstand gekommen, ihre Familie: Als der Mensch zum ersten Mal mit ihr gesprochen und mit seinen tiefdunklen Augen durchdringend sie angeschaut habe, wäre es ihr durch Mark und Bein gefahren, und von Stund´an hätte sie sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen gefühlt, er wäre ihr im Traum erschienen usw....

Wer löst dieses Rätsel? Ist es der Blick (vielleicht das, was die Italiener *jettatura* nennen) oder kennt vielleicht die talmudische außerordentliche Klugheit und Lebenserfahrung geheime Wechsel-Beziehungen, gewissermaßen geheimnisvolle

sympathische Kräfte? Oder kommt hierbei auch die jüdische Energie in Betracht, wodurch die Juden vielleicht das weibliche Gemüt zu beherrschen versteht?

In der Tat steht man derartigen Fällen wie etwas Dunklem gegenüber, das dringend der Aufhellung bedarf. Von zahllosen Mädchen und Frauen, die jüdischen Verführern ins Garn gingen, bekundet die große Mehrzahl, daß sie gleichsam wie von einer unbewußten dämonischen Macht zu ihnen hingetrieben worden seien.

Unzweifelhaft bedienen sich manche Hebräer hypnotischer Kräfte, um die Frauen ihrem Willen zu unterwerfen. Aus *Triest* wurde unter dem 16. Juli 1913 gemeldet:

"Hier gelang es, einen gewissen Ziffer zu verhaften, der ein neunzehnjähriges adliges Mädchen, die Tochter eines großen Seifenfabrikanten, entführte, nachdem er sie hypnotisiert hatte. Ziffer soll vor zwei Jahren die Gattin eines Breslauer Zuckerfabrikanten auf ähnliche Weise entführt haben."

Ferner las man in Berliner Blättern vom 20. Juli 1913:

Das tragische Schicksal eines jungen Mädchens, das von einem Heiratsschwindler um seine ganzen Ersparnisse gebracht worden war und in der Verzweiflung Selbstmord verübt hatte, kam in einer Verhandlung zur Sprache, die gestern die 2. Ferienstrafkammer des Landgerichts II beschäftigte. Aus der Untersuchungshaft wurde der Monteur Friedrich Ziffer vorgeführt, um sich wegen Betrugs zu verantworten. Der Angeklagte lernte im April v.J. die ledige Johanna Simon kennen, die erst einige Tage vorher aus ihrer Heimat nach Berlin gekommen war, um hier eine Stellung als Stütze anzunehmen. Er gab sich dem Mädchen als "Ingenieur" aus und sprach ihr nach kurzer Bekanntschaft, sie in Südamerika zu heiraten, indem er ihr gleichzeitig das herrliche Leben, das sie dort führen würden, in den glänzendsten Farben schilderte. Da das Mädchen, das streng katholisch war, einmal erklärt hatte, daß es keinen Andersgläubigen heiraten werde, gab sich der Angeklagte, der Jude ist, als Katholik aus und ging in dieser Heuchelei sogar so weit, daß er jedesmal, wenn er mit dem Mädchen an einer Kapelle vorbeiging, tief den Hut zog. Unter allen möglichen falschen Vorspiegelungen gelang es ihm dann, dem unerfahrenen Ding nach und nach die gesamten Ersparnisse abzunehmen. Als er das Mädchen schließlich ausgepreßt und auch körperlich zugrunde gerichtet hatte, ließ er die Maske fallen und wurde brutal und rücksichtslos. Nachdem von der Betrogenen Anzeige erstattet worden war, stellte es sich heraus, daß der Angeklagte schon ein anderes Mädchen in gleicher Weise geprellt hatte. - Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten mit Rücksicht auf den von ihm bewiesenen gemeinen Charakter zu zehn Monaten Gefängnis. -Am nächsten Tage verübte das Mädchen, das nach Hamburg verzogen war, aus Verzweiflung über ihr verfehltes Leben Selbstmord. Der Angeklagte hatte bei der Verhandlung in der Berufungsinstanz noch die Frechheit, zu behaupten, daß das Mädchen sich aus Gram über seine Verurteilung das Leben genommen habe. Nichtsdestoweniger kam die Strafkammer zu einer Ermäßigung der Strafe! Das Urteil lautete auf sechs Monate und zwei Wochen Gefängnis.

Das als Beispiel für Tausende. – Im "finsteren Mittelalter" pflegte man sich gegen die Wiederholung derartiger Bubenstücke dadurch zu sichern, daß man solche Schandbuben kurzweg henkte.

Wie im Falle Ziffer, möchte man eine hypnotische Gewalt annehmen, wenn man beobachtet, wie selbst alte und häßliche Juden sich junge Frauenspersonen gefügig zu machen wissen. Vieles in dieser Hinsicht könnten die kleinen Zimmer erzählen, die sich hinter den Geschäftsläden befinden und in welche jüdische Händler in geschäftsstillen Stunden hübsche Kundinnen hinein zu locken wissen, gewöhnlich unter dem Vorwand, ihnen etwas Hübsches zeigen zu wollen. Die weibliche Neugierde kann solchen Versuchungen zumeist schlecht widerstehen, und der Jude weiß dann so verfängliche Situationen zu schaffen, – z. B. indem er zum Anprobieren einlädt – und weibliche Schwäche sich zu allem vergißt.

Eine ehrbare junge Frau, die sich ebenfalls in das Hinterzimmerchen hatte locken lassen, vertiefte sich dort in einige vorgelegte schöne Muster und sah kurz darauf, als sie sich infolge eines eigentümlichen Geräusches umwandte – den jüdischen Verkäufer völlig nackt vor sich stehen. Mit einem Schrei des Entsetzens eilte sie davon.

Selbst wenn man nicht an hypnotische Einflüsse glauben will, läßt sich die Schwäche der Frauen den Juden gegenüber aus anderen logischen Tatsachen begründen. Schon in ihren eigenen alten Schriften, im Alten Testament und im Talmud, werden die Israeliten als ein wollüstiges und geiles Volk geschildert, das in sinnlicher Hinsicht zu den schwersten Ausschreitungen neigte. Die Lüsternheit und Begierde steht den Hebräern schon auf dem Gesicht geschrieben, und das bleibt auf schwache Personen des anderen Geschlechts nicht ohne Eindruck. Vor allem ist es die völlige Abwesenheit des Schamgefühls, die den Juden so gefährlich macht und ihm sein Spiel erleichtert. Wie wenig die geschlechtliche Scham den Hebräern eigen ist, dafür bringen die rabbinischen Schriften vielerlei Zeugnisse, indem sie die intimsten Dinge ungescheut erzählen und immer in einem Tone, als ob es sich um Harmloses und Selbstverständliches handle.

Ein besonders erbärmlicher Vorgang wird im Buche Benakhot 61 a erzählt:

Kohana war in jungen Jahren der Schüler des weisen Rabbi Rabhs. Als er nun eines Tages bemerkte, daß sein Meister sich mit einem jungen fremden Mädchen zu tun machen wollte, versteckte er sich unter dessen Bett. Der Rabbi legte sich mit dem Weibe nieder, plauderte und scherzte mit ihr ... Als nun das Weib Laute des Schmerzes von sich gab, rief Kohana unter dem Bett hervor, eine talmudische Redewendung gebrauchend: "Es scheint, als hätte der Mund Abbas noch nie eine Speise gekostet." Er wollte damit andeuten, daß das Weib noch unberührt sei. Der Rabbi erwiderte: "Bist du hier, Kohana? Gehe hinaus, es ist nicht schicklich." Kohana aber antwortete: "Es ist nur wegen des Studiums, Meister; ich möchte in allen Stücken von dir lernen."

Durch keinerlei ethische Bedenken beeinträchtigt, trägt der Hebräer seine Begier offen zur Schau und entfacht dadurch im anderen Geschlecht verwandte Gefühle. Das Naturell des Weibes ist anpassungsfähig; es nimmt unwillkürlich und unbewußt die Denk- und Empfindungsweise des Mannes an, mit dem es in nähere Berührung kommt und für den es Sympathie empfindet. In der Nähe eines edel

empfindenden Mannes wird auch das Weib seine ganze innere Hoheit und Vornehmheit bewahren; aber ebenso ist es in Gefahr, in der Nähe des niedrigen Lüstlings zur Gemeinheit herab zu sinken. Nun hat der Jude eine besondere Art, etwas geschlechtlichen Dingen wie von ganz Harmlosen Selbstverständlichen zu reden, und so weiß er das weibliche Schamgefühl einzuschläfern. In der Nähe des Juden sinkt das weibliche Empfinden auf die niedrigste Stufe herab; ja man darf sagen, daß jeder Jude die Weiber um sich her in Dirnen verwandelt. Da er sie lediglich als Gegenstand seiner Wollust betrachtet, so fühlen sie sich selbst als nichts Anderes und empfinden seinen Appell an ihre tierischen Instinkte nicht mehr als Schmach, zum mindesten nicht entfernt in dem Maße, wie gegenüber anderen Männern.

Der 1882 verstorbene Leipziger Physiker Professor J.K.F. Zöllner hat uns in einer kleinen Schrift die Streiche des jüdischen Hochstaplers Glattstern aufbewahrt, die als ein Beitrag zu diesem Kapitel hier Erwähnung finden mögen.

Glattstern, ein mittelloser, polnisch-jüdischer Student, der noch obendrein halbblind war, hatte es fertig gebracht, sich in die besseren Leipziger Familien einzuführen und mit den Töchtern intimsten Umgang zu pflegen. Über die Ursache seiner Erblindung wurde später folgendes bekannt: Er hatte in Zürich studiert und dort u. a. einem schönen Mädchen aus guter Familie nachgestellt. Da sie ihn beharrlich abwies, trat er ihr eines Tages auf einer einsamen Promenade in den Weg und drohte, sich vor ihren Augen zu erschießen, wenn sie ihn nicht erhöre. Da sie standhaft blieb, zog er ein blindgeladenes Pistol aus der Tasche und schoß sich gegen seine Stirne. Der dumme Jude wußte nicht, daß die glühenden Pulvergase eines Schusses einen spannenlangen Feuerstrahl erzeugen; und so verbrannte er sich die Augen.

Das hielt ihn nicht ab, in Leipzig seine schamlose Mädchenjägerei fortzusetzen. Er trat überall als wohlhabender Mann auf und beschaffte sich die Mittel hierzu einesteils durch Patent-Schwindeleien, andererseits dadurch, daß er in vornehmen angeblich Gesellschaften für mildtätige Zwecke Sammlungen veranstaltete, deren Erträgnisse er für sich behielt. Dabei gebrauchte er den Kniff, daß er als erster eine große Banknote auf den Teller legte und dadurch die Anderen ebenfalls zu reichen Gaben veranlaßte, die er dann unterschlug. Als er vom Landgericht Leipzig zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, ließ er die Töchter einiger wohlhabenden Familien in guter Hoffnung zurück, Er muß wohl einflußreiche Fürsprecher besessen haben, denn seltsamer Weise wurde er nach 2½ Jahren begnadigt!

Zu den besonderen Streichen dieses ausschweifenden Gauners gehört folgender: Einer armen Frau, deren Mann ihm zugleich als Privat-Sekretär diente, hatte ihr die Mittel gegeben, um einen kleinen Laden einzurichten, damit sie darin einen Wäschehandel und Weißnäherei betreibe. Im Hauptzweck war aber die Frau verpflichtet, stets eine Anzahl junger Näherinnen und Lehrmädchen zu halten, die in einem kleinen Hinterzimmer mit Oberlicht beschäftigt waren. Glattstern pflegte nun zu beliebigen Tages- und Abendstunden zu kommen, die Geschäftsinhaberin unter irgend einem Vorwande wegzuschicken und

mit irgend einem der Mädchen sich auf das Sofa zu legen – in Gegenwart der anderen. Nachdem diese Vorkommnisse von Bewohnern des Nebenhauses durch den Lichthof mehrfach beobachtet worden waren, kam es schließlich zu einer Anzeige und zum Einschreiten der Polizei.

Von den mir bekannt gewordenen Fällen ist dieser nicht der einzige, wo Juden in Gegenwart anderer Frauen und Mädchen ihre Gelüste befriedigen. Und so seltsam es klingen mag- die Anwesenden, unter dem Bann dieser Schamlosigkeit stehend, hatten den Vorgang als unabwendbar hingenommen und bewahrten Stillschweigen darüber, solange nicht besondere Umstände zu einer Entdeckung führten. Wie dem Blick der Schlange die Wirkung zugeschrieben wird, daß er einen Vogel durch Schreck lähmen könne, so scheint auch das Gebaren des Juden bei schwachen Frauennaturen eine völlige Sinneslähmung zu bewirken und sie wie in einem unentrinnbaren Bann zu schlagen.

Charaktervolle und edelgeartete Frauen empfinden eine unüberwindliche Abneigung gegen Juden und alles Jüdische, sie fühlen mit feinem Instinkt das Abstoßende des jüdischen Wesens heraus, wo es selbst einem Männerauge noch entgeht. Schwache und eitle Frauen sind dagegen dem Einfluß des Hebräers wie willenlos preisgegeben. Es scheint, als ob Rassenmischungs-Verhältnisse hierbei eine Rolle spielen. Der artstarke, rassisch reine Mensch empfindet deutlich das Fremdartige und Feindselige des jüdischen Wesens und meidet den Verderber bewußt oder instinktiv. Im Mischling aber sind alle jene feinen Instinkte offenbar ausgelöscht, und er wird darum widerstandslos das Opfer des Betörers.

So läßt sich, wenn man will, eine höhere Vernunft in diesen Vorgängen entdecken. Es ist, als sei der Jude unter die Menschen gesandt, um alles in seinen Lebensinstinkten Geschwächte, also alles Entartete und Minderwertige, verderben und vernichten helfen. Eine solche Erklärung könnte tröstlich erscheinen, wenn nicht gerade die ausgeprägt germanischen Frauentypen den Gegenstand der eifrigsten Nachstellungen der Juden bildeten und nur zu oft erliegen würden. Wie der Jude in allen Stücken den entscheidenden Gegenpol des germanischen Menschen darstellt, so auch in dieser Hinsicht, und gerade der Geschlechts-Gegensatz beider Rassen scheint verhängnisvoll und verwirrend zu wirken.

Jedenfalls ergibt sich aus solchen Beobachtungen, wie das dauernde Nebeneinanderleben der germanischen und jüdischen Rasse für die erstere ein schweres Verhängnis bedeutet und unabwendbar zum germanischen Sitten- und Rassenverfall führen muß.

\*

Unter die Mittel der Verführung, die der jüdische Mädchenjäger mit Vorliebe anzuwenden pflegt, zumal wenn er sieht, daß er anders sein Ziel nicht zu erreichen vermag, gehört namentlich auch das der "Verlobung". Es ist unglaublich, wie betörend auf einfältige, harmlose Frauengemüter jeden Standes die Aussicht auf den "Ring am Finger" wirkt. Wie mächtig dieses Mittel ist, weiß der Fallensteller sehr genau.

Beim Morgenkaffee im Gasthof einer kleinen schlesischen Stadt mußte ich ein Gespräch mit anhören, das zwei Geschäftsreisende, von denen

der eine ein Jude war, mit großer Ungeniertheit am Nebentisch führten. Der Jude frug:

"Wo pflegen Sie in Görlitz einzukehren?"

Der Gefragte nannte ein Hotel.

"Ach ja," antwortete der Jude. "Das kenne ich auch. Ich habe dort einmal eine angenehme Nacht verbracht."

"Wie kam das?"

"Nun, auf der Fahrt von Breslau hatte ich die Bekanntschaft eines recht hübschen Mädchens gemacht. Es war ein blutjunges Ding. Wir waren allein im Abteil; sie war recht zutraulich. Und schließlich habe ich mich mit ihr verlobt."

"Verlobt?" frug der andere verwundert.

"Nun ja, was man so nennt. Ich habe immer ein paar billige Ringe in der Westentasche. Sie wissen ja, für so ein Ringelchen sind die Mädchen zu allem zu haben. Und so ist sie Abends mit mir ins Hotel gegangen..."

"Nun, und was ist später aus der Sache geworden?"

"Na Gott, sie ist am nächsten Morgen weitergereist, und ich auch. Ich habe sie nie wiedergesehen.... Schade, sie war ein recht nettes Kind!..."

Auch mit Ehe-Versprechungen ist der Jude, wenn es ihm darauf ankommt, seinen Zweck zu erreichen, gewöhnlich rasch bei der Hand; er weiß, daß für ihn die Sache nicht viel auf sich hat. Sobald er das Mädchen los sein will, braucht er sich nur als Jude zu erkennen und mit scheinbarem tiefen Schmerz zu erklären, wie seine ganze Verwandtschaft gegen eine Vereinigung mit einer Christin sei; und in der Voraussetzung, daß auch die Verwandten des Mädchens doch wahrscheinlich von einer Heirat mit einem Juden nichts wissen wollen, spielt er den tief Unglücklichen und trennt sich mit der Versicherung von dem betrogenen Weibe, daß er diese einzige wahre Liebe in seinem ganzen Leben nie vergessen werde – um morgen mit einer Anderen das gleiche Spiel zu beginnen. Die deutschen Mädchen sind meistens vertrauensselig und naiv genug, alles für bare Münze zu nehmen, ja sie verteidigen den Betrüger oft noch gegen Anklagen und bewahren ihm ein gutes Andenken.

Zu der Schilderung von Vorgängen obiger Art bemerkten die Deutsch-sozialen Blätter:

"Gibt es irgend einen Skandalprozeß in der ganzen Welt, bei dem nicht Juden mittelbar oder unmittelbar beteiligt wären, sei es als Verführer, Aushälter oder Zutreiber, als Geldgeber oder in sonst einer Rolle? Wo es auch sei - überall sehen wir den Juden als den verwegensten Verführer, dem keine Tugend, keine Schönheit, keine Ehre heilig ist, wenn es der Befriedigung seiner Gelüste gilt. Ja, man möchte glauben, daß es nicht bloß Sinnenreiz ist, der ihn dabei antreibt, sondern daß

er eine teuflische Schadenfreude darüber empfindet, sittsame Weiblichkeit zu untergraben und diejenigen zu verunehren, die einst die achtbarsten Frauen deutscher Männer werden sollten. Schamlos, wie er von Natur ist, benutzt er den Umstand, daß Begierde Begierde erweckt, zumal wenn sie rücksichtslos – ohne jeden Schleier von Scham – zur Schau getragen wird. Im Geschlechtsleben appelliert das Tier an das Tier; und gerade das niedrigste tierische Naturell bekundet hier am meisten seine Kraft. So ist es denn nicht verwunderlich, daß eine ohne jede Zurückhaltung bekundete tierische Begier einen unwiderstehlichen Eindruck auf ein schwaches und empfängliches Naturell üben muß.

Und noch ein psychologisches Moment kommt dabei in Betracht: ein zur Schau getragener absoluter Mangel an Scham erweckt wiederum Schamlosigkeit, schläfert die Scham in Anderen ein. Eine Tatsache ist, daß man im Allgemeinen vor einem Juden viel weniger Scham empfindet, als vor irgend einem anderen Menschen. Warum geht der Bauer und der Handwerker, ja selbst der Gutsherr, der Offizier und – der Minister, wenn er in Geldverlegenheit ist, lieber zum Juden als zu einem Freund, einer Bank oder einer Darlehenskasse? – "Vor dem Juden braucht er sich nicht zu schämen!" Das ist eine vielgehörte Redensart und darum vieler Rätsel Lösung. Und in der Tat wickelt man mit dem Juden unbedenklicher Dinge ab, die man vor jedes anderen Menschen Ohr und Auge ängstlich verbergen würde; man geniert sich vor ihm nicht, weil er selber schamlos ist.

Darauf ist auch das außerordentliche Bestechungstalent der Juden zurückzuführen. "Sittlicher Nihilismus", die Verleugnung aller höheren Maßstäbe außer Geld und Genuß, tritt im Juden mit solcher unerschütterlichen Sicherheit auf, daß er – wenigstens vorübergehend – auch die Gesinnung Anderer auf das gleiche Niveau hinabzuzwingen vermag.

Hierin liegt die ungeheure korrumpierende Kraft des Juden, auch gegenüber der Weiblichkeit. Der Jude läßt in seiner Nähe kein anderes Empfinden aufkommen als Begierde nach Genuß und Gewinn. Gehört dazu eine besondere Kraft? Keineswegs! Wo die rohesten und niedrigsten Triebe ungebändigt auftreten, kann sich alles Höhere und Feinere nicht behaupten. Die Irrlehre vom Siege des Besseren im "freien Spiel der Kräfte" wird in der Wirklichkeit von Schritt zu Schritt widerlegt.

Weiter kommt den Juden zu statten, daß uns der Aberglaube an die Besonderheit und Bevorzugtheit des "Volkes Gottes" von kleinauf eingeflößt wird, und gerade Frauengemüter hängen an allem Aberglauben fester, als der nüchterne Mannessinn. Dazu kommt ferner, daß das Mannesideal in den Vorstellungen unserer Frauen gefälscht ist. Auf den Bühnen werden die Liebhaberrollen meist von Judenjünglingen gespielt; in unserer verjudeten Roman-Literatur ist der Held der Geschichte fast immer ein Jude, während die Rolle des Schwachkopfes, des Betrogenen, des selbstvergessenen Idealsuchers dem Deutschen zugeteilt wird. Was Wunder, wenn der irregeleitete Geschmack und die verwirrte Phantasie unserer jungen Mädchen in

jedem halbwegs gerade gewachsenen schwarzgelockten Judenjüngling einen Romanhelden zu erblicken glaubt und von seiner Erscheinung "bezaubert" ist. Die allgemeine deutsche Narretei, die alles Undeutsche und Fremdartige bewundert, hilft auch noch mit. Wir haben tatsächlich seit Jahrzehnten einen Kultus des Orientalischen in der schönen Literatur, in den Frauen- und Modeblättern, in der Kunst ..."

Es ist aber nicht nur die Ehre und sittliche Reinheit der deutschen Frauen, die hier auf dem Spiele steht; in gleichem Maße ist ihre körperliche Gesundheit gefährdet. Ob nun das eigenartige Naturell des Juden den weiblichen Körper in ungewöhnlichem Maße erschöpft, oder ob physiologische Umstände, die vielleicht mit der Beschneidung zusammenhängen, hierbei mitsprechen - genug, Tatsache ist es, daß Frauen, die mit Juden Umgang gepflogen haben, vielfach unterleibskrank werden und später kinderlos bleiben. Ja, man darf schlechtweg sagen: Frauen, die mit Juden in geschlechtlichem Verkehr gestanden haben, sind für ihre Rasse verloren. Und wenn man heute nach den Ursachen des Geburten-Rückganges forscht, sollte man nicht versäumen, sein Augenmerk auf den Einfluß des Rassenfremdlings unter uns zu lenken, der die Frauen nicht nur moralisch, sondern auch physisch zugrunde richtet und außerdem in Verbindung mit den Bemühungen, die Empfängnis zu verhindern, immer gemeinschädlicher zu werden droht.

Dabei spricht mit, daß die jüdische Rasse auch die Hauptträgerin der Geschlechts-Krankheiten unter den Völkern ist, wie das bei ihrer ausschweifenden Sinnesgier nicht anders sein kann. Und selbst dann, wenn er mit einer ansteckenden Krankheit behaftet ist, gebietet der Jude seinen Gelüsten nicht Einhalt. Ja man kennt Äußerungen von jungen Juden, die eine teuflische Freude darüber empfanden, trotz ihres kranken Zustandes ein – vielleicht noch ganz unschuldiges – Mädchen verführt und "angeschmiert" zu haben.

Ein grauenerregendes Bild von solchem Zynismus entrollte im Februar 1904 eine Gerichtsverhandlung.

Vor dem Geschworenengerichte in München erschien der verheiratete Kaufmann Julius Klippstein, Inhaber eines Abzahlungs-Geschäfts unter der Firma Jacob Weg. Er war angeklagt wegen Meineid und Meineids-Verleitung. Eine Briefträgersfrau, die zu den Kundinnen seines Geschäfts gehörte, hatte er zu bewegen versucht, unter Eid die Tatsache zu leugnen, daß er in seinem Geschäft mit ihr unsittlichen Verkehr gepflegt hatte, Er selbst hatte die Tatsache abgeschworen. Die Briefträgersfrau hat aber schließlich - trotz versprochener Geldgeschenke - die Sache eingestanden. Die Untersuchung gegen Klippstein ergab nun, daß es in dessen Geschäft an der Tagesordnung war, den weiblichen Kundinnen unzüchtige Anträge zu machen. Der Staatsanwalt hatte allein 35 Frauen und Mädchen ermittelt, die durch die Nachstellungen Klippsteins zu Falle gekommen waren. Sie erschienen alle als Zeuginnen vor Gericht. Ihre Aussagen lieferten ein Grauen erregendes Bild; in einzelnen Fällen grenzten die Angriffe an Notzucht. Einige seinen Zudringlichkeiten widerstanden, ließ Habseligkeiten abfänden. Erst wenn sie nachgaben, sistierte er die Vollstreckung und gewährte ihnen längere Zahlungsfristen. Es handelte sich zumeist um Frauen und Töchter von Arbeitern und kleinen Beamten. Klippstein litt infolge seines ausschweifenden Lebens beständig an einer ekligen Krankheit, die er zudem noch auf die Opfer seiner Lüste übertrug. Auch seine Frau war krank von ihm und mußte sich einer schweren Operation unterziehen; dasselbe Leiden hatte auch die

Köchin, mit der er ebenfalls verkehrte – und sein 17 jähriger Sohn, der sich den Vater zum Vorbild genommen hatte. – Klippstein wurde zu 1½ Jahren (!) Zuchthaus verurteilt."

Die sozial-demokratische "Münchner Post", eins von den wenigen Blättern, die diese unerhörte Geschichte zur Warnung des Publikums bekannt gaben, teilte noch mit: "Während der Beratung der Geschworenen murmelte der Angeklagte in seiner Zelle fleißig hebräische Gebete. Verschiedene Ehescheidungs-Klagen sind noch die weitere Folge dieses Prozesses." –

Die "Deutsche Handels-Wacht" wußte über die Persönlichkeit des Angeklagten noch zu berichten:

"Julius Klippstein saß schon an seinem früheren Aufenthaltsorte, Gießen, in einer Notzuchtsache in Untersuchungshaft, wußte aber frei zu kommen. Nach München übergesiedelt, war er kaum ein Jahr im Besitze seines Geschäfts, als er schon durch ein "Arrangement" seine Gläubiger um 25 000 Mark benachteiligte und sich von neuem Ausschweifungen hingab, die einfach jeder Beschreibung spotten. "Seien Sie lieb zu mir," pflegte er zu seinen weiblichen Angestellten zu sagen, "so sollen Sie es gut haben; im anderen Falle werde ich Ihnen die Hölle schon heiß machen." Eine Ladnerin, die sich seiner Angriffe energisch erwehrte und von Klippstein deshalb gemein beschimpft wurde, klagte dem Buchhalter des Geschäftes ihr Leid, der den Klippstein ins Gesicht als reif für das Zuchthaus bezeichnete.

Der "Hammer" bemerkte damals hierzu:

"Es wäre falsche Prüderie, wollte man die öffentliche Erörterung solcher unheimlichen Auswüchse ablehnen. Es schleicht hier eine Gefahr im Dunkeln, deren Wirkungen von unabsehbarer Tragweite sind. Wer sein Volk lieb hat, der muß ihm auch über solche Greuel die Augen öffnen. Von diesen unerhörten Vorgängen hat die große Presse keine Notiz genommen – auch derjenige Teil nicht, der sich gern als besonderer Hüter der Völkerrechte und der Sittlichkeit aufspielt und sonst jedes Skandälchen an die große Glocke hängt. Es herrscht eine eigentümliche Verwirrung der sittlichen Begriffe im lieben Publikum. Wenn einigen Rekruten unzarte Worte gesagt worden sind und ein besonderer Döskopf unter ihnen einmal einen Klaps gekriegt hat, so ereifern sich darüber die Blätter und mit ihnen die öffentliche Meinung Wochen lang, und der Reichstag füllt ganze Sitzungen mit der Erörterung solcher Vorkommnisse aus. Hier aber, wo es sich um Verbrechen der nichtswürdigsten Art und um die Ehre und Gesundheit von zahlreichen Frauen und Mädchen handelt, hüllt sich alles in Schweigen. Warum ließ Herr Bebel, der in seinem Buch "Die Frau" so gern Sittenwächter spielt, hier nicht einmal eine sittliche Entrüstung laut werden? - Sind es nicht meist Frauen und Töchter von Arbeitern und kleinen Beamten, die hier zum Opfer fallen?"

Die tiefe Kluft, welche den Juden in sittlichen Verfassungen und besonders hinsichtlich der Bewertung des Weibes von allen ehrenhaften Völkern trennt, kennzeichnet der als Romanschriftsteller bekannte Dr. Arthur Landsberger in der Zeitschrift "Reigen" 1924 mit echt jüdischer Schamlosigkeit in folgender Weise:

"Ich setze es unbedenklich hin, das Wort, das eine verlogene Bourgeoisie empören wird, daß nämlich die Kokotte als der vollendetste Frauentyp der Schöpfung anzusprechen ist. Freilich, wer die Mutter mit dem Säugetier an der Brust als Idyll empfindet und gegen den Geruch feuchter Windeln immun ist, dem mag die Mutter am wertvollsten erscheinen, die die meisten Kinder gebiert. Komisch, daß man diese für Menschen mit Kulturempfinden tierischen Funktionen gerade bei den Frauen so hoch wertet."

Es wäre verfehlt, mit einem Hebräer über solche Dinge rechten zu wollen; ihm fehlt schlechtweg für sittliche Begriffe ein Sinnesorgan; die *verecundia*, wie schon Schopenhauer feststellte. Wir sind es ja gewöhnt, allerlei sittlich Minderwertiges und Verbrecherisches von Juden verherrlicht zu sehen; und wir werden nicht überrascht sein, von einem anderen geistreichen Juden demnächst die Erklärung zu lesen, daß gewiegte Raubmörder, Fassadenkletterer und Hochstapler viel interessantere und darum wertvollere Menschentypen seien als der ehrbare Mann, der treu seinen Beruf erfüllt und sich bemüht, als Staatsbürger gewissenhaft seine Pflicht zu tun. Von einem Menschenstamme, der seine Herkunft auf den Auswurf alter Kulturvölker zurückführt, läßt sich nichts anderes erwarten, als daß er durch Kopfstellung der sittlichen und rechtlichen Begriffe seine Verworfenheit in eine Erhabenheit umzufälschen trachtet.

Zudem ist es den Juden mit solchen Begriffs-Verschiebungen gar nicht ernst. In bezug auf ihre eigene Rasse denken und handeln sie ganz anders. Für den frommen Juden ist es Pflicht, Kinder zu haben - möglichst viel Kinder. So schreibt es der Talmud vor! In der eigenen Familie also stört den Juden der Windelgeruch keineswegs; nur an den "Gojim-Tieren" ist er ihm verhaßt.

Wer klar zu sehen vermag, wird erkennen, daß der Landsberg sche Ausspruch nichts anderes ist als eine neue wohlberechnete Nichtswürdigkeit zur Verfälschung der sittlichen Begriffe; ein leider allzu wohlfeiles Vexierspiel bei einem nur allzu naiven Volke, das jede jüdische Geistreichelei bereitwillig nachspricht – ein neues Beispiel dafür, wie es der Jude versteht, durch Begriffs-Verschiebungen das Leben der nichtjüdischen Völker planmäßig zu verwirren und zu untergraben.

Leute solchen Geistes aber sind Aussätzige, die wir nicht länger unter uns dulden dürfen; denn auch *geistiger* Aussatz steckt an. Der Jude weiß sehr wohl, daß er mit der Entwürdigung des Weibes im vollen Sinne des Wortes den Mutterboden der Nation untergräbt. Mögen sonst allerlei jüdische Mängel noch erträglich erscheinen: das, was der Jude an unserer Weiblichkeit frevelt – geistig, sittlich und physisch – das allein macht es zum Gebot für jedes Volk, das noch auf Ehre und Würde hält, die Ausweisung dieser aussätzigen Fremdlinge zu fordern. Oder wollen wir unsere Töchter großziehen lediglich, damit sie dem ehrlosen Fremdling als Buhldirnen dienen?

Ein Volk, das Ehre und Reinheit seiner Frauen nicht mehr zu verteidigen weiß, das sie ungestraft und ungesühnt in den Kot treten läßt - ein solches Volk gibt sich selber auf.

Man wird nun dem Einwand begegnen: Es gibt auch unter den Nichtjuden Schamlose genug, die es ähnlich treiben. Gewiß – und doch mit einem Unterschied: Unter den Deutschen ist der gewissenlose Lüstling immerhin die Ausnahme, unter den Juden fast die Regel. Man bedenke, daß in Deutschland erst auf hundert Deutsche ein Jude kommt. Würden die Deutschen im gleichen Verhältnis

schuldhaft sein, wie die Hebräer, so müßten auf jedes jüdische Vergehen hundert deutsche kommen. Es dürfte wohl schwer fallen, für jedes der obigen jüdischen Verbrechen hundert gleichartige deutsche aufzuzählen. Die oft gehörte Redewendung: "Es gibt ebensoviel deutsche Schufte wie jüdische", enthält also, genau besehen, bereits das Zugeständnis, daß die Juden im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl stärker belastet sind.

Zudem fällt der Deutsche wegen sittlicher Verfehlungen der allgemeinen Verachtung anheim, was unter Juden nicht der Fall ist. Im Gegenteil: es ist bekannt, daß Juden in ihren Kreisen sich offen ihrer Schurkereien rühmen und deswegen belobt werden.

#### Der Mädchenhandel

Die Entwürdigung der Frau durch Bild und Wort, durch Reden und Tun hat der Hebräer fast zu einem Grundsatze erhoben. In der frechen Lüsternheit auf der Bühne – jetzt auch im "Kino" – beherrscht er das Feld; die Vertriebsstellen der schamlosesten Bücher und Bilder, die Verkäufer der schlimmsten Geheimmittel sind Juden (vielfach mit "christlichen" Decknamen). So kann es denn kaum noch Wunder nehmen, daß auch die tiefste Mißachtung des Menschen, zumal des jungfräulichen Weibes, wie auch die Herabwürdigung des Handels auf die denkbar niedrigste Stufe von dem Juden ausgeht. Das ist der "weiße Sklavenhandel", im besonderen der Handel mit Mädchen. Er bezeichnet die ruchloseste Ausartung des Geschäftsgeistes: Handel mit lebendem Menschenfleisch, Seelenverkäuferei um schmutzigen Gewinnes willen. Es war dem Hebräertum vorbehalten, dieses nichtswürdige Gewerbe planvoll und großzügig auszubilden zu einer Organisation, die das Erdenrund erfaßt.

Der Sklavenhandel war schon im Altertum eine jüdische Spezialität. Nicht ohne Grund hat der berühmte polnische Maler Henryk Diemiradzki in seinem allbekannten Gemälde aus dem altrömischen Leben: "Die Vase oder das Weib?" den beiden Sklavenhändlern unverfälscht hebräische Gesichtszüge gegeben. - Noch in der Karolingerzeit lag der Sklavenhandel vorwiegend in den Händen der Juden.<sup>71)</sup> dem Herkommen gemäß heutzutage die Mädchenhändler ausschließlich Juden; was selbst von jüdischer Seite zugegeben wird. Anläßlich einer im März 1910 in London abgehaltenen Konferenz gegen den Mädchenhandel gestand "The Jewish Chronicle" vom 2. April 1910, "daß die in diesem Fache tätigen Juden die anderen Mädchenhändler weit überragen" und setzt hinzu: "Der jüdische Mädchenhändler ist der fürchterlichste aller Ausbeuter menschlichen Lasters; Jude ausgeschaltet werden, würde der so Mädchenhandel zusammenschrumpfen und verhältnismäßig geringen Umfang annehmen."

Mag Geiz und Gewinnsucht den arischen Menschen hier und da ebenfalls zu bedenklichen Geschäften verleiten, mag auch seine Genußgier manches Opfer fordern; zu einer solchen kaltherzigen Geschäftsmäßigkeit und so tückischem Raffinement, wie sie der Mädchenhandel erfordert, hat es ein Arier wohl nie gebracht, er müßte denn eine moralische Mißgeburt darstellen.<sup>72)</sup> Nur mit der talmudischen Auffassung, die in dem Nichtjuden überhaupt und erst recht in dem nichtjüdischen Weibe nur ein Tier sieht, läßt es sich erklären, wenn der Hebräer kalten Blutes mit weiblichen Wesen handelt wie mit einer Ware. Und man darf wohl behaupten: Das Maß von kalter Berechnung und Verstellungskunst, das der Jude

aufwendet, um junge arglose Mädchen in seine Netze zu locken, zumeist, indem er sich mit ihnen "verlobt", ihnen die Heirat oder eine gute Stellung verspricht, sie zur Flucht aus dem elterlichen Heim überredet und, nachdem er seit Mütchen an ihnen gekühlt, sie als Handelsware einem Anderen ausliefert und rettungslos der Schande preisgibt, – das dürfte bei einem arischen Menschen kaum zu finden sein.

Wie immer und überall da, wo es des Juden verderbliche Tätigkeit zu verschleiern gilt, ein Jude zur Stelle ist, so auch hier. Die ganze Arbeit der "Wohltätigen Frauen" und "Volksfreunde" zugunsten der beklagenswerten Opfer des Mädchenhandels ist von vorneherein so gut wie aussichtslos geworden, weil man Juden an die Spitze stellte. Damit wird jede ernste Untersuchung hintangehalten.<sup>73)</sup> Denn immer und überall ist der Juden Bestreben, jede einen Juden beeinträchtigende Anklage abzuschwächen, zu entkräften, auf Nichtjuden abzulenken, bis sich die ernsteste Sache verflüchtigt oder in eine Komödie verkehrt.

Die Literatur über den Gegenstand ist reich genug, als daß es nötig wäre, hier in die Einzelheiten dieses traurigen Gewerbes hinein zu leuchten. Es mag nur ein mitten aus dem Leben herausgegriffener Bericht sprechen, der die ganze Schmach dieser Zustände enthüllt und zugleich ein Zeugnis dafür liefert, seit wie geraumer diese schändliche Wirtschaft bereits getrieben wird.

Otto Glagau's "Kulturkämpfer" Nr. 3 von 1880 enthielt folgende Schilderung (aus der Feder eines ehemaligen deutschen Konsuls) aus Rio de Janeiro:

Kann es bei dem Besuche der wundervollen Hauptstadt Brasiliens wohl etwas Beschämenderes für uns geben, als die Bemerkung, daß deutsche und österreichische Mädchen einen der zahlreichen Bestandteile der dortigen Prostitution bilden? Ganze Straßen sind von ihnen bewohnt, und in der Sprache ihrer Heimat lassen sie vom offenen Fenster aus in schamlosester Weise ihren Lockruf an die vorübergehenden Männer ergehen, ja sogar in den zahlreichen Vergnügungslokalen jener Hauptstadt wird man von ihren Zudringlichkeiten behelligt.

Die meisten von ihnen sind noch sehr jung und erwiesenermaßen nicht aus eigenem Antrieb ausgewandert, um sich im fremden Lande mit ihrem schmutzigen Gewerbe Geld zu verdienen, sondern sie sind die unglücklichen Opfer jüdischer Kuppler und Kupplerinnen, welche seit einigen Jahren einen förmlichen Handel mit deutschen Mädchen nach Rio betrieben haben.<sup>73a)</sup> Derselbe hatte zuletzt solche Verhältnisse angenommen und wirkte so zersetzend auf die ohnehin schon sehr schwache Moralität der brasilianischen Hauptstadt, daß die dortige Regierung endlich einschritt und die Deportation der jüdischen Kuppler, welche meistens als Goldwarenhändler figurierten, den Mädchenhandel aber als Haupterwerbszweig betrieben, verfügte.

Im Monat Dezember wurden in Rio de Janeiro folgende Personen auf den Schub gebracht: Markus Schomer, Moritz Silbermann, Markus Weinbach, Tebel Silbermann, Moses Silberstein, Moritz Eisenberg, Johann Freund, Adolf Bernstein, Tobias Saphir, Herrmann Ficheler, Gerson Baum, Markus Schwarz, Hermann Veitel, Markus Freemann, Samuel Auster, Karl Bukowitz und Abraham Robins. - Sie fuhren in Kutschen nach dem Einschiffungsplatz und belegten auf dem

Dampfer "Equator", welcher sie nach Buenos Ayres bringen sollte, Plätze erster Kajüte, was ihnen der Sündenlohn, den sie in Rio eingesackt hatten, gestattete. In Buenos Ayres angekommen, hatte die saubere Gesellschaft aber die unangenehme Überraschung, daß sich die Polizei an Bord einfand und gegen ihre Ausschiffung protestierte, weswegen wohl jene "Onkels" nun wieder das alte Europa mit ihrer Gegenwart beglücken werden."

Daß sich diese Zustände in neuerer Zeit nicht ändert, sondern eher verschlimmert haben, dafür dient folgende Notiz aus der Tägl. Rundschau vom 24. Juli 1913 als Beleg.

4000 verschleppte Mädchen. Der vorgestern in Hamburg verhaftete russische (d. h. jüdische; d. Verf.) Mädchenhändler Jakubowitsch wird als der Hauptgeschäftsführer des gesamten Mädchenhandels aus dem östlichen Europa betrachtet. Im ganzen werden ihm einige tausend Fälle zur Last gelegt. Nach statistischen Feststellungen sind in den letzten Jahren von deutschen Häfen aus über 4000 Mädchen verschleppt worden.

Wohl hat sich eine "Liga zur Bekämpfung des Frauenhandels" gebildet, wohl sind verschärfte Maßnahmen seitens der Regierungen angeordnet worden, wohl werden alljährlich einige Mädchenhändler und -Händlerinnen abgefaßt – die immer und ausschließlich Juden sind – und doch blüht das abscheuliche Gewerbe weiter, zur Schmach des "gesitteten" Europas, als Schandmal der Willensschwäche und verkommenen "Duldsamkeit" und nicht zuletzt der maßlosen Judenfurcht, die die Mehrheit unserer "gebildeten" Männer und Frauen bis in die höchsten Kreise hinauf beherrscht und jede derartige Vereinstätigkeit von vornherein fruchtlos macht.

In der Tat: unheimlich erscheinen die Kräfte, über welche der jüdische Wettbewerber im Handel als Betörer der Frauensinne verfügt. Um so notwendiger ist es, sie aufzudecken und vor ihrer Gefährlichkeit zu warnen.

#### XVIII.

# Die Juden und der Weltkrieg

Die Kriege der arischen Völker mußten allezeit zur Bereicherung und Macht-Erhöhung Juda's dienen. Davon ist in diesem Buche schon mehrfach die Rede gewesen. Durch wucherisches Gebaren bei Heereslieferungen, durch Finanz-Manöver mit Wertpapieren und Valuta-Verschiebungen wußten sie aus der Not der Staaten stets ein einträgliches Geschäft zu machen. Die reich gewordenen und geadelten Juden-Familien verdanken ihr Emporkommen fast immer dem Kriegswucher, worüber der "Semi-Gotha" interessante Aufschlüsse enthält.

Auch der Weltkrieg 1914 - 18 zeigt uns das Hebräertum in einer fieberhaften Geschäftigkeit. Auch diesmal sind die wichtigsten Heereslieferanten, die verwegensten Preistreiber, Schieber und Kettenhändler und heimsen unermeßliche Gewinne ein. Sie traten durch ihr Gebaren ein wesentliches Teil Schuld an der Niederlage der Mittelmächte; ja man darf sagen: sie sind als die eigentlichen Sieger aus diesem ungeheuerlichen Völkerkampfe hervorgegangen.

Gleich nach Ausbruch des Krieges nahmen sich die Hebräer Rathenau und Ballin der Organisation der Kriegswirtschaft an - scheinbar im Interesse des Staates, in Wahrheit aber, um ihren Stammesgenossen den Löwenanteil der Heereslieferungen zu sichern und für den gesamten Handelsverkehr innerhalb des Landes und mit dem neutralen Auslande nahezu ein jüdisches Geschäfts-Monopol zu errichten.

Ein Industrieller, der im September 1914 das preußische Kriegs-Ministerium besuchte, um Lieferungen anzubieten, schilderte uns sein Erstaunen, daß er in diesem hohen Amte nicht, wie er erwartet hatte, Offiziere und Militär-Beamte antraf, sondern vorwiegend Juden. Herr Walter Rathenau saß in einem Saale an großen Diplomaten-Schreibtisch, "disponierte" und Um ihn herum fast lauter jüdische Angestellte und Heereslieferungen. Geschäftsleute. - Herr Ballin, der Direktor der "Hapag", der sich mit seiner durch den Krieg kaltgestellt sah, bot sich Schiffahrts-Gesellschaft Reichsregierung als willfähriger Organisator und Geschäftemacher an, siedelte mit seinem gesamten Beamtenstabe nach Berlin über und organisierte die "Zentral-Einkaufs-Gesellschaft" (ZEG) und andere jüdische Unternehmungen.

Die schwächliche Regierung unter Kaiser Wilhelm II., die von jeher die Juden in allen wichtigen Positionen begünstigt hatte, ließ in ihrer Ratlosigkeit dies alles geschehen, wie denn überhaupt während des Krieges die Tatsache deutlich in Erscheinung trat, daß seit Wilhelm's II. Regierungs-Antritt die Juden die eigentlichen Regenten im Deutschen Reiche waren. Der vertrauliche Umgang des Kaisers bestand in den letzten fünfzehn Jahren fast ausschließlich aus hebräischen Finanzleuten, Industriellen und Großhändlern wie Emil und Walter Rathenau, Ballin, Schwabach, James Simon, Friedländer-Fould, Goldberger, Guttmann, Huldschinsky, Katzenstein usw.<sup>74)</sup>

Die alte Legende, der Kaiser stehe unter dem Einfluß des Hochadels und der ostelbischen Junker, war nur eine jüdische Finte, um das Volk über den wahren Sachverhalt zu täuschen und den Kaiser selbst in den Augen seines Volkes herabzusetzen. In Wahrheit ist der Kaiser in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich von Juden beraten worden, die seinen Schwächen schmeichelten und vieles an den Torheiten verschuldeten, die letzten Endes zum Weltkrieg und zum Zusammenbruch Deutschlands geführt haben. – Der deutsche Adel war vom Berliner Hofe so gut wie verbannt.

Einem Rathenau sind in seiner stammesgenössischen Presse Lobeshymnen gesungen worden wegen seiner angeblichen Verdienste um die Organisation der Kriegswirtschaft, ohne die angeblich der Krieg gar nicht hätte geführt werden können. Er ließ sich als "wirtschaftlicher Generalstabs-Chef hinter der Front" bezeichnen, dem die deutschen Siege eigentlich zu verdanken seien. In Wahrheit schuf Rathenau mit seinen mehr als 300 Kriegs-Gesellschaften einen unsinnig verwickelten Apparat, der alles wirtschaftliche Leben im Lande außerordentlich erschwerte und verwirrte, alle Macht und alle Vorteile in die Hände der Juden spielte.

Hier sei nur auf einige belastende Tatsachen hingewiesen, für die sich stichhaltige Belegstücke erbringen lassen: Die Wirksamkeit der ZEG hat nachweislich die Zufuhr von Lebensmitteln vom Auslande in vielen Fällen erschwert; andererseits hat sie - ebenso wie besonders die "Kriegs-Getreidestelle" (KG) - die Waren in geradezu hirnverbrannter Weise immer von einem Reichsende zum anderen schicken lassen, oft solange, bis sie in verdorbenem Zustande in die Hände der Verbraucher gelangten. Zugleich wurden die Eisenbahnen in unerhörter Weise überlastet und die Waren durch Frachtspesen unnötig verteuert. Welche merkwürdige Mißwirtschaft die Einkäufer der ZEG in Holland, Dänemark und anderswo trieben, davon finden sich in den Hammer-Jahrgängen 1915 - 1918 lehrreiche Beispiele.<sup>75)</sup> Über die Begünstigung der jüdischen Großmühlen und die widersinnige Hin- und Her-Schickerei von Getreide und Mehl durch die KG enthalten die Jahrgänge 1915 - 19 des Fachblattes "Deutscher Müller" in Leipzig zahlreiche Belege.

Es wäre ein Irrtum, hierin nur Organisations- und Dispositions-Fehler zu erblicken; näheres Zusehen zeigt, daß hierbei Böswilligkeit obwaltete.

Verständlich wird das Verhalten der Hebräer nur aus deren tiefer Abneigung gegen das Deutschtum, wie gegen die deutsche Staatsform und den "Militarismus". Man gönnte dem Deutschen Reiche den Sieg nicht. Die Deutschen sind unzweifelhaft das von den Juden am meisten gehaßte Volk - schon deswegen, weil der deutsche Idealismus den natürlichen Gegenpol zur jüdischen Tschandala-Gesinnung bildet. Unverkennbar stand die Mehrzahl der Juden mit ihren Sympathien von jeher auf Seiten unserer Feinde, besonders auf Seiten Englands. Maßgebende jüdische Blätter, wie Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt, Neue Freie Presse in Wien und viele andere wußten allezeit das westliche Ausland zu verherrlichen und dem deutschen Volke als einem "Hort der Reaktion" allerlei Schlimmes nachzusagen. Diese Art Blätter sind es auch gewesen, die seit Jahrzehnten durch Breittreten skandalöser Vorgänge (Eulenburg-Prozeß, Ausschreitungen usw.) die Verächtlichmachung des Deutschtums im Auslande betrieben haben und das deutsche Volk in den Verdacht eines ekelhaften Lasters brachten, das ihm den widerwärtigen Schimpfnamen "Boche" eintrug - ein Wort, dessen Sinn in deutscher Schriftsprache nicht wiedergegeben werden kann, denn es bezeichnet Jemanden, der sich zur Befriedigung widernatürlicher Lüste (Knabenliebe) hergibt.<sup>76)</sup>

Wie die Hebräer durch unerhörten Kriegswucher, durch Erfindung des sogenannten Schieber- und Kettenhandels, durch Verteuerung alles Lebensbedarfs an dem deutschen Volke gefrevelt und sich dabei maßlos bereichert haben, ist kaum zu ermessen.

Hier sei nur auf die Tatsache hingewiesen, daß allein bei den Heereslieferungen eine unverhältnismäßige Verteuerung eintrat, weil -- infolge jüdischen Einflusses - der unmittelbare Bezug vom Erzeuger umgangen und die Aufträge jüdischen Kommissionären, Agenten und Zwischenhändlern zugewiesen wurden. Es machte fast den Eindruck, als habe das Volk Juda gleich bei Beginn des Krieges der deutschen Regierung die Bedingung gestellt, daß ihm der Hauptteil der Heereslieferungen übertragen werde. Denn die Fälle sind zahlreich, wo deutsche Lieferanten, Fabrikanten, Großkaufleute, Fachverbände, Innungen usw. abgewiesen wurden, während hinterher jüdische Zwischenhändler den Zuschlag zu erheblich höheren Preisen erhielten. Dabei wurden wichtige Lieferungen vielfach Händlern übertragen, die in dem betreffenden Geschäftszweig keinerlei Warenkenntnis und Erfahrung besaßen; es genügte, wenn sie Juden waren.

Im Schützengraben waren die Hebräer selten zu finden, mehr in der Etappe, in den Schreibstuben, den Garnisonen und – in den Kriegs-Gesellschaften. Auf die hierüber – auch im Reichstage – vielfach ergangenen Beschwerden wurde bekanntlich im Dezember 1915 eine Statistik aufgenommen, die aber nie veröffentlicht worden ist – wahrscheinlich, weil sie für Juda zu beschämend ausgefallen wäre.

Die Revolution, deren Zweck nicht etwa dahin ging, der ehrenhaften Arbeiterschaft zu einem maßgebenden Einfluß zu verhelfen, als vielmehr die den Juden verhaßte Monarchie und die militärische Organisation zu beseitigen, war hauptsächlich von Juden eingefädelt. Die mailänder Massonisten-Loge (die romanische Freimaurerei ist völlig von Semiten geleitet) verkündete in einem Rundschreiben vom 30. Juli 1914, das Ziel der Logen sei, ein Zeitalter herauf zu führen "frei von Thronen und Altären". Also: Sturz aller Fürsten und Beseitigung der nichtjüdischen Religionen. An dieser Aufgabe arbeitet das Judentum – offen und geheim – seit Jahrzehnten. Und es ist seinem Ziele sehr nahe gekommen.

Von den Juden angestiftet, hat die irregeführte Arbeiterschaft sich zum Sturmbock für die jüdischen Sonder-Interessen hergegeben. Die Ertötung alles National-Gefühls in der deutschen Arbeiterschaft und geradezu die Verächtlichmachung alles dessen, was deutsch heißt, ist das Werk einer raffinierten jüdischen Preßhetze. Durch jüdische Stimmungsmache wurde alle die Kriegsjahre hindurch das Vertrauen auf einen deutschen Sieg zu erschüttern und alle Schuld am Kriege auf deutsche Schultern zu laden versucht. Und der Zusammenbruch unserer Front war das Werk echter Verräterei. Ein Gewährsmann des "Hammer" berichtete, daß ein jüdischer Soldat im Juli 1918 erklärte: "Deutschland wird nicht siegen, denn ehe das Ende des Krieges kommt, werden wir (Juden) die Revolution machen." Der unabhängige Sozialdemokrat Vater in Magdeburg hat gestanden, daß seine Partei seit Januar 1918 an der Front die Überläuferei und Meuterei propagiert hat. - So hat das deutsche Volk für den Zusammenbruch und für die vernichtenden Friedens-Bedingungen sich bei den tückischen Mächten zu bedanken, die im Inneren Deutschlands selber den Feinden in die Hände arbeiteten - begünstigt durch die Blindheit und Vertrauensseligkeit des deutschen Volkes. Es ist, als sollte die alte Weissagung vom Kloster Lehnin sich erfüllen:

"Israel infandum scelus audet, morte piandum" (Israel wagt unsagbaren todeswürdigen Frevel).

#### XIX.

# Hypnotische Geistes- und Willenslenkung – die geheimnisvollste Macht der Juden

Wenn wir den rätselhaften Lebenserfolg des Judentums in seinen letzten Zusammenhängen ergründen wollen, so dürfen wir nicht achtlos an einem Geheimnis – einer Kunst vorüber gehen, die bis heute dem Geistesauge des Deutschen fast völlig verborgen blieb: die *Kunst der geistigen Beeinflussung.* In ihr ist der Jude Meister – in solchem Maße, daß der arglose Deutsche hier vor unergründlichen Rätseln steht und bereit ist, dem Juden übernatürliche Kräfte zuzutrauen.

In der Tat verfügt der Hebräer bei seinen politischen, geschäftlichen und anderen Machenschaften über Hilfsmittel, die dem arglosen Deutschen völlig unbekannt sind. Der Jude weiß die Sinne, Gedanken und Begierden der Menschen geschickt und unauffällig in eine Richtung zu lenken, die seinen Absichten zustatten kommt. Wie er das anfängt, dafür kann in deutschen Gehirnen nur auf langen Umwegen einiges Verständnis erweckt werden. Alle Versuche, die deutsche Öffentlichkeit oder auch nur die führenden Geister der Nation auf diese Zusammenhänge hinzulenken, sind bisher gescheitert. Es scheint im deutschen Gehirn kein Schubfach für dieses Gebiet vorhanden zu sein. Dennoch soll es hier noch einmal versucht werden. Und es gehört zu unserem Thema, denn hier erst findet das "Rätsel des jüdischen Erfolges" seine volle Entschleierung.

\*

Der Geist der Menschen ist ein knetbarer Teig, der sich in allerlei Formen pressen läßt. Mag auch durch die Art des Blutes vieles im Wesen des Menschen rassisch vorher bestimmt sein: letzten Endes untersteht die Betätigung der Geistesart dem Einfluß äußerer und innerer Anregungen und Reize; die Betätigungs-Richtung wird durch Stimmung gelenkt. Sicher handelt ein Mensch im Zorn und Haß anders als unter dem Einfluß der guten Laune und der Liebe. Zorn, Haß, gute Laune und Liebe aber lassen sich – auch künstlich – im Menschenherzen erregen, sogar durch Täuschungen, Einbildungen, falsche Vorspiegelungen. Wer von einer Person, einem Stande oder einem Volke nur Nachteiliges und Abstoßendes zu hören bekommt, wird von Abneigung erfüllt werden, seine Meinung danach stimmen und sein Verhalten danach einrichten. So ist unser gesamtes gesellschaftliches und politisches Leben durchtränkt und bewegt von seelischen Stimmungen; und diejenigen, die die Kunst verstehen, diese Stimmungen zu erzeugen und zu lenken, sind die eigentlichen Beherrscher des öffentlichen Lebens.

Sehen wir uns an einigen Beispielen an, wie diese Mächte wirksam werden.

Das politische Leben ist ein beständiges Ringen um die Vorherrschaft. Bald sind es einzelne Personen, die, von Ehrgeiz und Machtkitzel angespornt, eine beherrschende Rolle zu spielen trachten, bald sind es ganze Stände, bald Nationen, die eine Überwältigung der anderen erstreben. In alter Zeit stützte sich solche Vorherrschaft fast immer auf wirkliche Kraft und Waffen-Überlegenheit; in neuerer Zeit ist immer mehr die Taktik der List und schlauer Geistes-Beeinflussung bzw.

die wirtschaftliche Überwältigung an deren Stelle getreten. Der Vorgang ist folgender:

Eine Menschenklasse, die nach Macht und Vorherrschaft ringt, findet eine andere Klasse sich im Wege stehen. Sie ist auf deren Schwächung und Beseitigung bedacht. Die Mittel offener Gewalt sind anrüchig; der Weg der wirtschaftlichen Untergrabung ist langwierig; so greift man zur moralischen Vernichtung. Der machthabende Stand muß verdächtigt, in seinem Ansehen herabgesetzt, verächtlich und lächerlich gemacht werden. Dazu gibt es heute unerschöpfliche Möglichkeiten. Vor allem liefert die öffentliche Presse hierfür ein bequemes und gefährliches Werkzeug. Mit ihren täglichen Einflüsterungen, ihren verwirrenden und entstellenden Nachrichten übt sie eine fast unwiderstehliche Macht über die Gemüter aus und lenkt die Stimmungen und Leidenschaften der Massen nach Belieben. Diejenige Klasse, die sich der öffentlichen Presse bemächtigt und sie in listiger Weise zu gebrauchen weiß, muß dadurch zur tatsächlichen Herrschaft gelangen.

Nun blicke man zurück und entsinne sich, in wie raffinierter Weise seit Jahrzehnten die bis dahin herrschenden Stände planmäßig zur Mißachtung preisgegeben wurden. Fürsten, Adel, Offizier-Korps und höheres Beamtentum wurden in der Presse, im Roman, auf der Bühne, in Witzblättern vorwiegend in Gestalt von Trotteln, Gecken, eitlen Lüstlingen, Leuteschindern, Feinden des Fortschrittes und ausgemachten Halunken gezeigt; und im Volksbewußtsein bildete sich ein wachsender Groll gegen diese Stände heraus, deren Vorherrschaft als eine Anmaßung und Kulturhemmung erschien.

So wurde die Stimmung für den Umsturz vorbereitet - um so erfolgreicher, als die bedrohten Stände die künstliche Mache und das Ziel dieser Vorarbeit gar nicht erkannten...

In ganz ähnlicher Weise wurde der Weltkrieg und die Vernichtung des Deutschtums eingeleitet. Seit Jahrzehnten war der Deutsche, vor allem seine Regierung und sein Heer, im Auslande der "schwarze Mann". Die Presse wurde nicht müde, von deutschen Scheußlichkeit, "reaktionären" und kriegslüsternen Bestrebungen zu berichten. Deutschlands Aufschwung und Wettbewerb war den fremden Völkern unbequem, und so sann man auf seine Vernichtung. Um es aber unter Zustimmung der ganzen Welt vernichten zu können, mußte es erst verächtlich und verhaßt gemacht werden. Dazu war jedes Mittel recht. In englischen Romanen aus neuerer Zeit (sie waren meist von Hebräern geschrieben<sup>77</sup>) war der Deutsche fast immer ein Schurke, Spion und Verräter. Er kam angeblich mit verborgenen Waffen nach England, um in Gestalt des Kellners, Friseurs und Kontoristen dort eine ganze deutsche Armee zu versammeln und eines Tages das ahnungslose England von innen zu überfallen. In seinen Geschäften wurde der Deutsche als abgefeimter Betrüger geschildert, der vor keinem Mittel zurückscheut, um seine ehrlichen Mitbewerber vom Markte zu verdrängen. So wurde schon ein Jahrzehnt vor dem Kriege die Verächtlichmachung des Deutschen planmäßig betrieben. Wie diese Verleumdung während des Krieges - besonders durch die von Northcliffe beeinflußte Auslands-Presse - zu grotesker Verzerrung sich steigerte und den deutschen Soldaten als brutale Wüteriche, Kinderschänder und Hände-Abschneider dem Abscheu der ganzen Welt preisgab, ist noch in Aller Erinnerung. So ist in allen Völkern ein Deutschenhaß großgezogen worden, der die Deutschen als Hunnen und Barbaren von der menschlichen Gemeinschaft ausschließt, so daß jedes gegen Deutsche begangene Unrecht von allen Völkern mit einer inneren Schadenfreude hingenommen wird.

In solcher Weise kann menschliches Empfinden durch listige Beeinflussung irregeleitet werden. Eine völlige Ausrottung des deutschen Volkes mit den grausamsten Mitteln würde heute den größten Teil der Menschheit mit tiefer Genugtuung erfüllen.

Das Verfahren, diejenigen, die man verderben will, vorher verächtlich zu machen, ist nicht neu. Das Alte Testament erzählt uns schon davon, wie die Kinder Juda ihre Nachbarn, auf deren Länder und Schätze sie es abgesehen hatten, nach diesem Rezept behandelten. Sie verleumdeten sie als gottlose, verwerflichen Ausschweifungen ergebene Völker, deren Beraubung und Vernichtung schließlich als gottgewolltes edles Werk erscheinen sollte. So erfanden sie die scheußliche Geschichte von Lot und seinen Töchtern, um alle Ammoniter und Moabiter als Abkömmlinge aus ekelhafter Blutschande verächtlich zu machen und alle ehrlosen Handlungen gegen sie als berechtigte Vergeltung hinzustellen. Und doch kann, wer zwischen den Zeilen zu lesen weiß, aus der nämlichen Chronik erkennen, daß alle diese unverdorbenen Ackerbau-Völker im alten Palästina vertrauend ehrenhafte Geschlechter waren, die an sittlicher Auffassung ungleich höher standen als die aus der Wüste hereinbrechenden jüdischen Räuberhorden.

So ist es zu allen Zeiten gewesen. Solchen Listen und Künsten steht der naive und arglose Deutsche völlig verständnislos gegenüber. Er, dem List und Falschheit innerlich völlig fremd sind, vermutet sie auch bei Anderen nicht. Daß die Worte anderer Menschen nur ein Mittel sein könnten, um ihre Gedanken zu verbergen und im Sinn des Gegners irrezuführen, will ihm nicht in den Kopf. Wie er selber offen und gerade ausspricht, was er denkt, so nimmt er es auch bei Anderen an. Die Kunst, durch "trügerische Rede" die Gedanken und Empfindungen Anderer zu lenken, ist ihm die unverständlichste von allen; und darin liegt seine politische Schwäche, die Ursache seiner Niederlagen. Es ist daher hohe Zeit, daß der Deutsche seine Einsichten nach dieser Richtung erweitert, denn es droht ihm hier Gefahr und völliges Unterliegen.

\*

In der Politisch-Anthropologischen Monatsschrift, 1922 Nr. 2, widmete Georg Bihler diesem Gegenstande eingehende Betrachtungen. Er erblickt darin einen "Kampf um die Volksseele". Unter Hinweis auf den Deutschenhaß im Ausland, den Vernichtungswillen des Feindebundes und die verschlagenen Mittel, deren sie sich zu unserer Schädigung bedienen, erkennt er die Unzulänglichkeit des deutschen Denkens in bezug auf die politischen Machenschaften und künstliche Geisteslenkung. Er sagt: "Wir besitzen keine genügende Kenntnis des Seelenlebens und seiner Gesetze und vor allem keine Kenntnis der Anwendungs-Möglichkeiten im politischen Leben." Er weist darauf hin, wie in der Vorkriegszeit die regierenden herrschenden Klassen der planmäßigen Zersetzung des deutschen Volksgemüts blind gegenüber standen und jede ernste Gegenwehr versäumten. Noch weniger aber waren sie darauf bedacht und befähigt, die durch eine großartige Welt-Lügen-Propaganda vergifteten Völkerseelen unserer Gegner richtig zu behandeln. Sie verstanden nicht - und dachten gar nicht ernstlich daran, das Denken der Weltvölker und das Denken des eigenen Volkes so zu lenken, wie es uns günstig gewesen wäre.

Hier zeigt sich auf deutscher Seite eine erschreckende Unkenntnis der seelischen Gemeinschafts-Leben der Menschen das bestimmen. Entscheidungen über die Völkerschicksale fallen nicht nur auf den Schlachtfeldern, sie werden vor allem in der Seele der Völker entschieden. Die Schlachtfeldernur die unabwendbaren Folgen der vorausgegangenen volksseelischen Ereignisse." Man entsinne sich, daß wir im "Hammer" vor Jahren schon schrieben: Unsere Niederlage war weniger eine militärische als eine geistige und seelische. "Unsere Volksseele war planmäßig zerrüttet und zum Widerstand unfähig gemacht"; unsere diplomatische Verteidigung aber krankte an geistiger Unzulänglichkeit - soweit sie nicht ebenfalls durch fremde Einflüsse mißgeleitet war. Wir können nur dann wieder hochkommen, wenn wir die geistig-seelischen Waffen gebrauchen lernen.

Die menschlichen Handlungen werden geleitet durch die im seelischen Untergrunde keimenden Wünsche und Begierden, die sich schließlich zu Willen und Taten kristallisieren. Wünsche und Begierden aber lassen sich erwecken und lenken. Dadurch, daß Karl Marx ein falsches Weltbild in die Seelen der Arbeiter gepflanzt und die Begier nach proletarischer Klassenherrschaft in ihnen erweckt hat, ist er zum Urheber des sozialen Klassenkampfes geworden, der die Völker mit innerer Zerrüttung bedroht. Die einseitigen Darstellungen der marxistischen Lebens-Auffassung haben sich derartig in die Arbeiterseelen eingelebt, daß sie sich zu einem "System der Seelenführung" verfestigten und Energie-Mengen auslösten, die mit schonungsloser Gewalt auf die Zertrümmerung der heutigen Gesellschaft hindrängen. Eine Abwendung der Gefahren kann nur durch eine andere seelische Einstellung der Arbeiterkreise erreicht werden. Mehr als auf wirtschaftliche und politische Hilfsmittel werden wir also auf die Kunst der seelischen Umprägung unsere Aufmerksamkeit richten müssen.

Bihler unternimmt es, dem schulmäßig verbildeten Deutschen, dem fast alle unmittelbare Anschauung der Dinge fehlt und dem nur durch schulmäßige Lehrbegriffe eine Vorstellung von dem Wesen der vorliegenden Aufgabe beizubringen ist, nach dieser Methode beizukommen. Er geht aus vom Begriff der seelischen Rückwirkung (Reaktion). Der wünschende, wollende und handelnde Mensch wird durch seelische Rückwirkungen geleitet. Die Eindrücke der Außenwelt rufen Empfindungen hervor, die durch ihre Anreizungen zum Ausgangspunkt alles organischen Lebens werden. Lust- und Unlust-Gefühle bilden die Antriebe für die menschlichen Handlungen, sie bestimmen die Willensrichtung. Die von außen kommenden Eindrücke rufen eine von innen kommende Gegenwirkung hervor, die lästiges abwehrt, Angenehmes begehrt. So werden die Eindrücke der Außenwelt im Innern des Menschen in treibende Kräfte umgestaltet.

Um so das organische Leben eines Volkes zu verstehen, müssen wir die im Volksleben wirksamen Triebkräfte zu erkennen suchen. Dabei ist zu beobachten, daß – bei einer gewissen Gleichartigkeit der seelischen Veranlagung – die äußeren Einwirkungen in den Menschen gleicher Art die nämlichen seelischen Stimmungen und Rückwirkungen hervorrufen. Es gibt also gemeinsame Massen-Empfindungen.

Stark einheitlich werden solche Regungen immer sein unter Menschen gleicher Lebenslage. So gibt es in der Arbeiterklasse eine Reihe von Bewußtseins-Elementen und Anschauungen, die wir als ein spezifisches Arbeiter-Empfinden bezeichnen können. Die Gemeinsamkeit des Empfindens und daraus entspringenden Begehrens und Wollens einer zahlreichen Menschenklasse stellt eine bedeutende "Reaktions-Energie" im öffentlichen Leben dar. Die Kunst der sozialistischen

Agitatoren ist es gewesen, diese Klassen-Energie zu verstärken und ihr eine bestimmte Richtung zu geben. Unter der Vorspiegelung, daß in dem alten Staate der Arbeiter nicht zu seinem Rechte kommen könne und daß der Sozialismus eine viel vollkommenere Gesellschafts-Ordnung zu schaffen vermöge, haben die Agitatoren diese Massen-Energie zur Zertrümmerung des alten Staates benutzt. Ob sie vermögen werden, diese Massen-Energie auch zum Aufbau eines besseren Staatsgebildes zu verwenden – dafür sind sie vorläufig den Beweis schuldig geblieben. Die seelischen Stimmungen, die sie in den Massen großgezogen hatten, waren ja allesamt nur auf Verneinung und Zerstörung gerichtet, nirgends auf schöpferische Ziele.

Die künstliche Lenkung der Seelen beginnt mit der Erweckung von Wünschen und Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse können auch eingebildete und unvernünftige sein. Erweckt man in jemandem die Vorstellung, daß seine Lage eine höchst beklagenswerte, unwürdige und unerträgliche sei, so wird er mit aller Macht diese Lage zu ändern suchen. Solche "Schauer-Propaganda" hat man seit Jahrzehnten gegenüber dem Arbeiter betrieben. Das war nicht bloße Verhetzung, sondern raffinierte "Seelentechnik". Auf solche Weise wurden Akkumulatoren der Revolution geladen. Die endgültige Entladung ist bis heute noch nicht geglückt, und so droht aus der aufgespeicherten und irregeleiteten Seelen-Energie der Arbeiterschaft noch weiteres Unheil.

Die abgefachte Begier verlangt nach Befriedigung. "Der Sozialismus ist nichts anderes als eine großzügig angelegte Befriedigungs-Idee, auf Arbeiter-Bedürfnisse zugeschnitten." Marx hat gelehrt, daß die Gewalt - d. h. das Verbrechen – der Weg sei, die Bedürfnis-Idee zu befriedigen.

So wird erkennbar, wie die wirklichen Geschehnisse des Lebens - die politischen Taten - in seelischen Vorgängen wurzeln; und wer diese seelischen Vorgänge geschickt zu beeinflussen versteht, der beherrscht das öffentliche Leben.

Von diesen einfachen, naheliegenden Tatsachen hat unsere alte Diplomatie und Regierungskunst nichts verstanden; sie hat ruhig mit angesehen, wie ein ungeheurer Sprengstoff unter den Grundmauern des Staates angehäuft wurde, ohne den Zweck und die Wirkung dieses Vorganges zu ahnen. Wollen wir in Zukunft politisch noch etwas bedeuten, so werden wir das Abc der Seelen-Dynamik endlich kennen lernen müssen. Ströme von Blut hat uns diese Unwissenheit gekostet – und kann sie noch kosten.

Aber wir bleiben dabei: Wie bisher die Volks-Instinkte mit erstaunlichem Raffinement und erschreckendem Erfolge ins Niedrige, Zersetzende, Unsittliche und Staatsfeindliche gelenkt wurden, so wäre auch eine Lenkung ins Aufbauende, Sittliche und Ordnungsfreudige möglich gewesen - und heute noch möglich, und wenn sie von den rechten Leuten in Angriff genommen würde - und wenn die Gebildeten und Besitzenden endlich ihre Pflicht erkännten, Führer und Erzieher der Massen zu sein - vor allem aber: wenn sie die hierzu erforderlichen unerläßlichen Opfer endlich zu bringen bereit wären. Im anderen Fall wird dem militärischen Zusammenbruch auch der wirtschaftliche, moralische und kulturelle folgen. Die Lösung der sozialen Frage ist eine geistig-seelische Erziehungs-Aufgabe.

## Die Hypnose der lügenden Bilder

Bei der ungeheuren Wichtigkeit und Fremdartigkeit des in Frage stehenden Problems ist nicht zu erwarten, daß eine flüchtige Streifung dieses Gebietes dem Leser eine klare Vorstellung geben könnte, um was es hier sich handelt. Darum wollen wir dem Gegenstande nochmals mit anderen Worten und Vergleichen beizukommen suchen.

Auf keine Kunst versteht sich der Deutsche so wenig wie auf die Kunst der geistigen Gefangennahme. Je weniger er die Fähigkeit besitzt, diese Kunst gegen Andere zu üben, um so stärker unterliegt er ihr selbst. Er ist so unbefangen und berechnungslos in seinen seelischen Regungen, daß er von der hypnotischen Macht geistiger Einflüsse gar nichts ahnt und darum ihrem Trug widerstandslos erliegt.

Unser Denken geht auf gewisse Grundvorstellungen zurück, die wir aus den Vorgängen des wirklichen Lebens durch unsere Sinnesorgane aufnehmen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Auge. Was wir gesehen haben - "mit unseren eigenen Augen gesehen" – das bildet für uns eine unerschütterliche Tatsache. Nun wissen wir freilich, daß auch das Auge sich täuschen kann, wenn es z. B. wahrzunehmen glaubt, daß, Sonne, Mond und Sterne sich um die Erde drehen und daß eine schnellfliegende Kugel sich in einen langen Strich zu verwandeln scheint. Dennoch haftet das Gesehene zäher in unserem Vorstellungskreis als andere Eindrücke.

Nun lassen sich aber Vorgänge, die der Wirklichkeit widersprechen, auch künstlich darstellen, z. B. auf der Bühne oder im Bilde, sowie in der Phantasie durch dichterische Ausmalung. Auf den durchschnittlichen Verstand, der nicht genau zwischen natürlichen und scheinbaren Vorgängen zu unterscheiden weiß, üben solche vorgespiegelten Tatsachen einen ebenso starken und bleibenden Einfluß aus wie wirkliche Geschehnisse. Sie wirken in der Bildung des Vorstellungskreises mit. Und wenn es noch so sinnlos und widernatürlich wäre: von dem Gesehenen oder geistig geschauten bleibt etwas in der Seele haften und wirkt als grundlegender Begriff darin fort.

So können Menschen, denen fortgesetzt das Leben in entstellten Bildern gezeigt wird - oder auch nur in entstellenden Schlagworten, mit denen sich ja letzten Endes ebenfalls bildliche Vorstellungen verknüpfen – zu einer völlig verwirrten und widernatürlichen Lebens-Anschauung gelangen. Es setzen sich Begriffe in ihnen fest, die schließlich durch alle Vernunftsgründe nicht wieder ausgerottet werden können. Unser politisches Leben liefert ja reichlich Beweisstücke dafür.

Das lügende Bild, die trügererische Vorstellung übt eine hypnotische Macht auf Geist und Seele aus, schlägt sie in einen Bann, der oft mit aller Macht der Vernunft und Wahrheit nicht gebrochen werden kann.

Altmeister Goethe hat diesen geist-lähmenden Zauber des fälschenden Bildes in die Worte gekleidet:

"Dummes hin vor´s Aug´ gestellt, übt ein magisch Recht, weil´s den Sinn gefangen hält, wird der Geist sein Knecht." Darum wußten unsere Feinde recht wohl, was sie taten, als sie die Welt mit Bildern denen scheinbar überschwemmten, auf mit photographischer wiedergegeben - deutsche Soldaten die widerwärtigsten Scheußlichkeiten verübten, Kindern die Hände und Frauen die Brüste abschnitten, die Leichen ihrer Kameraden in großen Kesseln kochten und dergleichen mehr. Die Menschheit sah es mit Grausen und empfand tiefsten Abscheu und Haß gegen ein Volk, das solcher Ruchlosigkeit fähig war. Ihr mögt mit den heiligsten Schwüren versichern, daß diese abscheulichen Handlungen unwahr und von nichtswürdigen Feinden nur erfunden sind, um die Gemüter gegen Deutschland aufzureizen - sie werden es nicht glauben. Die lügenden Bilder leben in den Vorstellungen fort und mit ihnen die verhängnisvollen seelischen Regungen. Und wenn alle Deutschen in Zukunft wie die Engel lebten: der Deutschenhaß unter den Völkern wird weiterwuchern, nachdem er durch so dämonische Künste in die Seelen eingepflanzt wurde. -

Darin beruht die "Überlegenheit" der anderen Völker, daß sie sich auf solche Künste verstehen, von deren Wesen und Natur der arglose Deutsche kaum etwas ahnt. Welcher Deutsche wäre auf den Einfall gekommen, Franzosen oder Engländer in so scheußlichen Handlungen darzustellen und solche lügenden Bilder zu verbreiten, nur um Haß und Verachtung gegen seine Feinde zu nähren? Nie ist einem Deutschen so etwas in den Sinn gekommen; er versteht auch im Bilde nicht zu lügen. Er suchte sein Recht im ehrlichen Kampfe, aber auf schleichende Seelenvergiftung verstand er sich nie. Vielleicht hat Scheffauer Recht, daß der Deutsche der Stärkere und Reinere ist – und der wirkliche Sieger. Denn ohne jene Lügenkünste und tausend giftige Dolchstöße von rückwärts wäre unseren Feinden der "Sieg" nicht gelungen.

Nun aber wollen wir etwas lernen aus dieser neuen Einsicht. Wir wollen erkennen, daß unsere Feinde - auch die im eigenen Lande - sich einer Waffe bedienen, die bisher uns unbekannt war: der Waffe des lügenden Bildes. Wird sie nur selten angewandt? - O nein! Tut nur die Augen auf, und ihr werdet dem "lügenden Bilde" auf Schritt und Tritt begegnen: in der Zeitung - im Theater - im Roman - im Kino im Parlament - im Gerichtssaal - im Witzblatt - in der Wissenschaft - und schließlich in der geheiligten Kunst selber. Überall bieten sich Darstellungen, die eine geheim fälschende Tendenz verfolgen. Überall weiß der listige Feind und Lebensfälscher euch lügende Bilder vorzugaukeln und euch glauben zu machen, das sei Wirklichkeit und Wahrheit. Vielen unter uns hat der listige Feind das Leben bis zum Überdruß verekelt, weil er es in allen Stücken verfälschte und zur Lüge machte. So wandeln unter uns viele in einer Hypnose umher, in einem Scheinleben und vermögen das wirkliche Leben gar nicht mehr zu erkennen. Sie leben in Lüge und Selbsttäuschung und werden aus diesem Wirrwarr nicht eher herausfinden, bevor sie nicht den Hexenmeister und Lebensverfälscher erkennen - und seine Methode entlaryt sehen.

Dann werden sie auch verstehen lernen, warum der Gaukler eine so ungeheure Macht über das Leben gewann. Er verschob und verstellte alle Dinge und verkehrte ihr innerstes Wesen, so daß sie ihren vernünftigen Sinn verloren – und die Menschen ihren natürlichen Verstand. Nun findet ihr euch in dieser verkehrten Welt nicht mehr zurecht und seit bereit, sie zu verfluchen. Dem Hexenmeister aber, der den Dingen ihren verkehrten Sinn und ihre falsche Stellung gab: ihm liegen die Verhältnisse gerade recht, so wie er sie braucht; – er versteht sich auf das Hexen-Einmaleins, während eure Rechnungen alle falsch sind.

Und wie hat dieser besondere Lebenskünstler sich trefflich in eure Seele einzuschleichen gewußt - ebenfalls mit lügenden Bildern. Die Literatur ist voll schlauer Erzählungen, in denen der listige Fälscher sich stets im edelsten Gewande zeigt: klug - gerecht - wohltätig. Denkt an Lessing's Nathan den Weisen, an Walter Scott's Ivanhoe und hundert andere klug erdachte Geschichten. Ja, auf der Schulbank schon beginnt das Spiel mit den "lügenden Bildern". Da wird uns das verworfenste und gottloseste Volk der Welt im Königsmantel der Heiligkeit vorgeführt; es wird uns weis gemacht, dieses Volk, - obwohl es nichts wie Verbrechen und Schamlosigkeit begeht - sei der besondere Liebling Gottes. Ja, es wird uns ein Dämon gezeigt, der voll tückischen und trügerischen Sinnes ist, voll Haß und Rachegefühls gegen unschuldige Menschen, ein Dämon, der seinen verschworenen Knechten die Ausrottung der ehrlichen Völkergebietet – und dieser wütende Dämon wird uns als göttliches Wesen vorgestellt, als der wahre Gott Himmels und der Erden. Unsere unschuldige Kinderseele nimmt alles dies gläubig auf, ahnt nicht, daß man ihm hier "lügende Bilder" auftischt, daß ein listiger Lebensfälscher hier schon sein grausames Spiel treibt. An diesem gefälschten Weltbilde, das in die jungen Seelen gepflanzt wird, kranken die meisten ihr Lebenlang und finden sich niemals zurück zu Vernunft, Wahrheit und - Gott. Sie wandeln ewig im Banne der menschlichen Urlüge -in der Hypnose der "lügenden Bilder", die ihnen unter dem Deckmantel der Religion suggeriert wurden.

\*

Der talentvollste Hypnotiseur in der Welt ist das Volk Juda, ein Volk, dem die Natur die schaffenden Kräfte versagt hat, das weder Ackerbau noch gestaltende Gewerbe und Künste zu üben weiß und deshalb ein wahrhaft menschenwürdiges Dasein nicht führen kann. Es konnte von jeher nur durch Überlistung der Mitmenschen sein Fortkommen finden und hat daher die Kunst der Täuschung und Blendung Meisterschaft ausgebildet. Um in seiner geistigen und Minderwertigkeit nicht erkannt zu werden, vertauschte und verfälschte er alle Begriffe. Aus seinem Mangel machte es einen Vorzug, es log seine Verbrechen in gottgefällige Handlungen um. Die ehrenhaften schaffenden Völker verleumdete es als sündhaften Auswurf, den bösen Geist, den Dämon der Arglist, von dem es sich leiten ließ, erhob es zu göttlichen Ehren und setzte sich selber die Krone des Gottesvolkes auf.

Gegen diese Künste der Geistes-Fälschung sind wir fast wehrlos, denn wir können dem Feinde nicht mit gleichen Waffen dienen. Wir besitzen solche Waffen nicht, unser reinliches Dasein würde ihre Anwendung verschmähen. Wer nicht täuschen will, hat keinen Anlaß, sich in den Künsten der Täuschung zu üben.

Nur mit der Waffe der Wahrheit können wir dem Trug entgegentreten. Aber wir sollten versuchen, die Wahrheit wirksamer zu machen, eindrucksvoller. Denn Eins können wir von dem tückischen Feinde lernen: die Zaubermacht des Bildes zu gebrauchen.

Die abstrakte, theoretische und polemische Art, mit der wir unser Recht verteidigen, besitzt nicht jene tiefe Dauerwirkung, die der Methode des Gegners eigen ist; sie wird mit "lügenden Bildern" und Schlagworten wieder totgeschlagen. Wir müssen die Kunst üben, ebenfalls durch Bilder anschaulich zum Volke zu reden. Wir müssen das "lügende Bild" durch das Bild der Wahrheit verdrängen. Talentvolle Zeichner und Maler mögen sich aufmachen und dem Volke die grauenhafte Verwüstung zeigen, die der Menschenverderber unter uns anrichtet.

Noch mehr aber sollten Dichter sich rühren und in packenden Lebens-Szenen das Treiben des tückischen Verderbers sinnfällig darstellen. Erzählungen, Romane und Bühnenstücke sollten in anschaulichen Handlungen Wesen, Methode und Ziel des Volksvergifters enthüllen.

Noch sind wir arm an solchen Werken. Mit Freytag´s "Soll und Haben", Raabe´s "Hungerpastor", Polenz´s "Büttnerbauer", Urbanitzky´s "Das andere Blut", Jebens´s "Feind im Hause", Kühn´s "Rasse" und "Die Angeseilten", Nathanel Jünger´s "Volk in Gefahr" - nicht zu vergessen die weit verbreiteten Bücher von Arthur Dinter (Sünde wider das Blut usw.) – ist unser Vorrat fast erschöpft.

Wenn nicht neuerdings die Schriften der Gräfin Salburg endlich erreichbar geworden wären, so dürften wir wirklich über Mangel an wertvollen literarischen Erzeugnissen klagen, die unsere Zeit im richtigen Lichte zeigen und den tückischen Fälscher entlarven. Der Erstlingsroman der Gräfin Salburg, "Carriere", der jene Kreise schonungslos bloßstellte, die seit Jahrzehnten das öffentliche Leben beherrschen – korrumpieren und – schänden, hätte einen Massenabsatz verdient. "Judas im Herrn" enthüllt uns den tückischen Feind der christlichen Lehre, der es verstanden hat, sich in das prunkende Gewand des Kirchenfürsten einzuschleichen, um hier ungestört die Belange des Lügenvolkes zu fördern. In "Hochfinanz" (Psyche des Geldes) führt uns die geniale Lebens- und Seelenkennerin in die verborgensten Winkel des jüdischen Geistes- und Gesellschaftslebens hinein.

An guten Bühnenstücken, die das Treiben des Fremdvolkes ins rechte Licht rücken, fehlt es fast noch völlig - aus dem einfachen Grunde, weil der Fremdling die Bühnen mit Beschlag belegt hat und dort nur zuläßt, was in seinem Sinne lebensverfälschend, entsittlichend und zersetzend wirkt.

Am schlimmsten sieht es auf dem Gebiete der bildenden Kunst aus, wo mir eigentlich nur ein gutes Werk bekannt ist, das mit unanfechtbaren künstlerischen Mitteln eine erschütternde Anklage des Judenwesens bietet: das sind die 35 Bilder des tschechischen Malers Karel Relink, die er unter dem Titel "Talmuspiegel" zu einem Büchlein vereinigt hat. Gerade die Durchsicht dieses Bändchens macht wie nichts anderes die Notwendigkeit klar, daß sich auch deutsche Künstler mit den ihnen verliehenen Gaben an der Volksaufklärung beteiligten und sie wirkungsvoll fördern<sup>78</sup>.

## XX.

# Die Lösung

Wie ein dämonischer Schatten - wie eine schleichende Krankheit lastet das Judenwesen seit Jahrtausenden auf der Menschheit. Ruhmreiche Völker, Nationen von hoher Kunst und Kultur sind unter der Judenseuche dahin gesunken - ohne recht zu begreifen, was mit ihnen vorging. Ein rätselhaftes verborgenes Leiden befiel sie; es fraß an ihnen – wirtschaftlich, seelisch, leiblich. Alles an ihnen ward krank und brüchig. Der staatliche und gesellschaftliche Organismus löste sich auf, erschöpfte sich in inneren Zwietrachten; alle gesunden Ordnungen schienen durchlöchert, ja alle starken Instinkte und Lebenstriebe schienen erloschen. Recht, Sitte und Religion verfiel; alles endete in Auflösung, Korruption und Rassen-Entartung. Und auf dem Trümmerhaufen der alten Herrlichkeit saß triumphierend – wie ein Aasgeier auf dem Kadaver eines königlichen Tieres - der Jude. Er hatte die Ernte von all dem Menschenfleiß, alle die Früchte fremden Genies und Schöpfergeistes für sich heimgebracht.

Wie bei dem Auszuge aus Ägypten die Hebräer alle goldenen und silbernen Gefäße mitnahmen und ein ausgepowertes Land zurückließen, so sind sie unzählige Male von alten Kulturstätten hinweggezogen, nicht nur ein verarmtes Land, sondern auch ein verwüstetes, zugrunde-gerichtetes Volk hinter sich lassend. Fast schien es, als solle der Fluch des finsteren Dämons, den die Juden als ihren Gott verehren, an den Völkern wahr werden: "Du wirst alle Völker fressen, die ich in deine Hand geben werde".

Dieser Fluch wird sich in der Tat erfüllen, so lange die Völker blind genug sind, den nichtswürdigsten Betrug der Weltgeschichte nicht zu durchschauen. Taschenspieler-Gewandtheit ein wahrhaft haben die Juden teuflisches Vexierkunststück vollbracht. Da die naiven vertrauensseligen Völker alles verehrungswürdig finden, was sich hinter dem Namen Gott verbirgt, so sind sie nicht gewahr geworden, wie sie durch geschickte Vertauschung der Gottesbegriffe einer unheilvollen Täuschung zum Opfer fielen. Christus lehrte die Völker, den Geist der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe als Gott verehren - wie auch lange vor Christus schon andere Völker diesen Geist verehrt hatten. Die Juden aber verehrten in ihrem Jahwe von jeher den Geist des Hasses, der List und Lüge. Abraham nannte seinen Gott noch "El-Schaddai", ein Name, der schon durch seinen verwandten Klang auf Satan, die eigentliche Natur jenes "Gottes", hinweist. Die Arglosigkeit unserer Kirchenmänner hat die Vertauschung der Götter geduldig über sich ergehen lassen und leisteten ihr fortgesetzt Vorschub. Einen echten Christen hätte von jeher auffallen sollen, daß Christus seinen Gott niemals Jehova, Jahwe oder El-Schaddai nennt, sondern immer nur von seinem "himmlischen Vater" redet. Er bestreitet auch den Juden das Recht, sich "Kinder Gottes" zu nennen, sondern sagt gerade heraus. "Ihr seid vom Vater Teufel, und nach seinen Gelüsten wollet ihr tun. Er ist ein Mörder von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm." (Ev. Joh. 8, 44.) Eine solche Meinung hatte Christus vom Judengott. Was sind das nun für Kirchenmänner, die uns weis machen wollen, Jahwe sei auch der Gott des Christentums?

Wenn aber die christlichen Völker den Geist des Hasses und der Lüge als Gott anerkennen, so liefern sie sich freiwillig in seine Hände. Denn der Spruch 5. Mos. 7, 16 hat keinen anderen Sinn als den: Die Völker, die dem Geist der Lüge verfallen,

sind der Vernichtung durch das Judentum preisgegeben. Über sie gewinnt der Jude Macht und sie sind für den Untergang reif.

Es ist die einzige sittliche Mission, die man dem Judentum zugestehen kann: ein Abwürger sittlich verkommener Völker zu sein. –

Wenn nun die Völker in ihrer Verblendung selber den Juden in die Hände arbeiten und Juda seit Jahrtausenden mit erstaunlicher Meisterschaft sein Würgergewerbe an den Völkern übt, so ist nicht zu verwundern, wenn die naiven Völker mit einem geheimen Grauen zu dem Judenvolke aufblicken. Da ihnen der logische Zusammenhang der Vorgänge durch ihre verfälschte Religionslehre verschleiert ist, so beschleicht sie das dunkle Gefühl, als ständen die Juden mit einer überirdischen Gewalt im Bunde, als wären sie vielleicht doch das besonders begünstigte "Volk Gottes". Sie vergessen, daß auch der Teufel eine große Macht im Weltgeschehen darstellt - besonders dort, wo sich das Leben aus dem Machtgebiete Gottes – aus dem Bereiche der Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit heraus begibt. Das tun aber alle Völker und alle Menschen, die sich den Juden als Muster nehmen, alle, die durch Lug und Trug ihr Fortkommen suchen. Sie verlassen das Bereich der Gotteswelt und stellen sich unter das Machtgebot Jahwe's und El-Schaddai's. Von dem Augenblick an gewinnt der Jude Gewalt über sie; ihr Untergang ist gewiß. So erfüllt sich das Wort vom "Fressen aller Völker".

So erscheint es als ein unabwendbares Schicksal: Völker, die den Lügen- und Zerstörergeist El-Schaddai anbeten, verfallen naturgemäß seiner Gewalt.

Der dämonische Geist ist sofort gebrochen, sobald der Betrug entlarvt wird – sobald die Völker erkennen, daß man ihrem naiven Glauben einen falschen Gott untergeschoben hat – sobald sie das wahre Wesen des Juden erkennen als eines Agenten des Dämons der Zerstörung – sobald sie alle jene armseligen Methoden und Hilfsmittel erkannt haben, mit denen der Jude sein Handwerk der Seelenfängerei betreibt: – sofort ist der Bann gebrochen, der Zauber findet sein Ende. Über den klaren, vernunftvollen, wahrheitsliebenden und gerechten Menschen besitzt der Jude keine Gewalt. Und auch der Teufelsgott Jahwe nicht.

Das vorliegende Buch bietet aber Stoff genug für jeden denkenden Menschen, den Juden bis auf den Kern seiner armen Seele zu durchschauen, und das wird genügen, den Erkennenden vor allen jüdischen Anschlägen zu schützen. Es wird ihn lehren, mit Abscheu dem Aussätzigen aus dem Wege zu gehen und aus ehrlicher Liebe jeden treuen Menschenbruder vor ihm zu warnen.

Die aber nicht zu warnen und nicht zu belehren sind, soll man ihrem Schicksal überlassen. Sie haben nichts Besseres verdient, als dem Seelenwürger zum Opfer zu fallen.

\*

Eine Rettung ist nur möglich, wenn es gelingt, am Gesamtgeiste der Nation eine durchgreifende Wandlung zu vollziehen. Das heißt aber mit anderen Worten: wenn es gelingt, in den geistig leitenden Schichten unseres Volkes ein Verständnis für die Kunst der seelischen Einflußnahme, der Seelen-Lenkung zu erwecken – einer Kunst, welcher selbst die geistvollsten Deutschen mit einer erstaunlichen Ahnungslosigkeit gegenüber stehen.

Es handelt sich allerdings um eine Kunst, die heute fast nur von unseren verachteten Gegnern zu lernen ist. In den "Zionistischen Protokollen" – gleichviel ob sie echt oder nur eine Fiktion sind – ist viel davon verraten, – soviel, daß kaum zu glauben ist, ein Deutscher oder Russe könnte diese Meisterstücke der Seelenverwirrung und Geistesbeeinflussung erfunden haben. Gäbe es unter den Lebenden einen Mann, der solcher überlistigen und überlistenden Gedankengänge fähig wäre, so hätte er sie längst zur Hebung seines Volkes und zur Bessergestaltung des eigenen Staatswesens nutzbar gemacht, anstatt sich darauf zu beschränken, den Juden ein so hohes Maß von Weisheit anzudichten.

Dieser Umstand allein schon zeugt für die Echtheit dieser "Protokolle". Wer sie gründlich studiert, wird weitere Beweisstücke darin entdecken – vor allem in der Tatsache, daß viele der darin vor 25 Jahren aufgestellten Ziele und vorausgesagten Erwartungen sich inzwischen in vollem Maße erfüllt haben.

Eine Möglichkeit, den Gesamtgeist der Nation heilsam zu leiten, ist heute durch die Buchdruckerkunst gegeben. In richtiger Erkenntnis dieses Umstandes haben die Volksverderber sich der Tagespresse bemächtigt. Es ist keine müßige Erfindung, wenn berichtet wird, der englische Jude Montefiore habe auf dem Sanhedrin zu Krakau 1840 geäußert: "Solange wir nicht die Presse der ganzen Welt in den Händen haben, um die Völker zu täuschen und zu betäuben, bleibt unsere Herrschaft ein Hirngespinst."

Zur Tagespresse gesellt sich die umfängliche Buch- und Zeitschriften-Literatur, ergänzt durch Kino- und Theater-Wesen, die fast ausschließlich in jüdischen Händen sind. Frhr. v. Münchhausen wie vor einiger Zeit auf die Tatsache hin, daß die jüdische Buchliteratur eine ungleich größere Verbreitung besitzt, als die der deutschen Schriftsteller und Verleger. Ein jüdisches Buch wird – freilich mit Hilfe einer raffinierten Reklame - oft schon in wenigen Wochen in hunderttausend Exemplaren abgesetzt, während auch das beste deutsche Buch meist Jahre braucht, um nur 10 000 Käufer zu finden. Das macht: Jeder Jude betrachtet sich als freiwilligen Agenten zur Verbreitung jüdischer Schriften. Er weiß, daß er mit der Verbreitung seiner Presse und Literatur die Vorherrschaft des Geistes seiner Rasse und zugleich seine geschäftlichen Interessen fördert. Der Deutsche denkt so weit nicht.

Nachdem auch die Kirche, deren Aufgabe es war, über das Seelenheil der Menschen zu wachen und eine Hüterin der sittlichen Ideale zu sein, in diesem Punkte fast völlig versagt hat, weil sie den Wolf im Schafspelz nicht erkannte, bleibt nur noch ein Weg offen, um zu den verratenen Seelen zu gelangen: die Literatur, das Mittel des Buches. Das ehrliche Buch deutschen Sinnes bleibt heute fast das einzige Hilfsmittel, deutschen Geist zu pflegen und den Seelen Stärkung zuzuführen. Schade, daß auch die einsichtigsten und ehrlichsten Deutschen die Bedeutung dieses Umstandes nicht hinlänglich zu würdigen wissen.<sup>79)</sup>

Mögen also die ehrlichen Freunde unseres deutschen Volkes, diejenigen, denen es um die Bewachung der Ideale, um den Schutz der Kulturgüter und um die Zukunft unseres Geschlechtes Ernst ist, endlich von unseren Feinden lernen, was die Pflege des Geistesgebietes für den Fortbestand einer Kultur und Gesittung bedeutet. Der Daseinskampf der Nationen und Rassen wird letzten Endes nicht durch Schwerter und Kanonen entschieden, sondern durch den Geist.

#### XXI.

# Schlußwort

Wer alle die hier mitgeteilten Tatsachen erwägt, wird einsehen, wie leichtfertig und oberflächlich jene sich mit dem Anscheine der Humanität und Toleranz brüstenden Redensarten sind, die von einer Anpassung und Verschmelzung der Juden mit den arischen Kulturvölkern sprechen. Nur bodenlose Lebensfremdheit kann solche Phantasterei entschuldigen. Der ganze humanitäre Assimilations-Gedanke scheitert elend an dem furchtbaren Ernst des erblichen Rassewesens. Die Vorstellung, als ob durch das engere Zusammenleben der Menschen und durch die sogenannte Bildung aller Gegensätze ausgeglichen werden könnten, beruht auf einer schulmäßigen Konstruktion, die das wirkliche Leben allerwegen widerlegt. Das Judentum ist etwas, das sich außerhalb der natürlichen Lebensgesetze bewegt, etwas Lebensfeindlicheres, Unnatürlicheres, Dämonisches. Auch die mit dem der Naturwisschenschaftlichkeit ausgerüstete Lehre, Lebenskampfe das Bessere und Stärkere obsiege, ist hier nicht am Platze. Solcher Auslesekampf ist nur da wirksam und berechtigt, wo Wesen verwandter Art mit gleichen natürlichen Waffen um die Herrschaft ringen. Niemand wird fordern, daß den krankheitserregenden Bazillen ungehemmt Spielraum gewährt bleibe, daß man verheerenden Seuchen nicht mit Schutzmaßregeln entgegentrete; niemand wird behaupten, daß der Cholera-Bazillus ein besseres und stärkeres Wesen sei als der Mensch, weil er diesen niederzuwerfen vermag. Diese Lehre vom gleichen Spielraum für alle Kräfte bedarf ihrer vernunftvollen Einschränkung, denn es besteht das eigentümliche Verhängnis, daß Krankheiten ansteckend wirken, Gesundheit aber nicht. Ein fauler Apfel im Korb wird leicht seine Fäulnispilze auf hundert gesunde übertragen, aber selbst tausend gesunde Äpfel können den verfaulten nicht heilen. Hier handelt sich s nicht um einen Auslesekampf, nicht um Überlegenheit, sondern um Schutz des Gesunden vor ansteckender Krankheit, um die Abwehr gegen Völkergifte. Die Vernunft gebietet. alle zersetzenden und ansteckenden Kräfte dem gesunden Leben fern zu halten und mit allen Mitteln zu unterdrücken. Giftiges zu meiden, ist erstes Lebensgesetz. "Siehe, was deinem Leibe gesund ist; und was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht."

Auch Goethe's Wort ist hier am Platze:

"Was euch nicht gehört,

Müsset ihr meiden;

Was euch das Innere stört,

Dürfst ihr nicht leiden."

Das Judentum aber ist eine Krankheits-Erscheinung innerhalb der Menschheit, wie selbst der Hebräer Heinrich Heine zugibt, der es die "ewige, aus dem Nilschlamm fortgeschleppte Plage" nennt. Der Hebräer ist der in geistig-sittliche Fäulnis übergegangene Untermensch, der den Zersetzungskeim überall hinträgt, wo man ihn duldet. Er ist sich dieser Eigenschaft auch recht wohl bewußt, wie folgende Auslassung des Hebräers Dr. Münzer zeigt.

In seinem Roman "Der Weg nach Zion" läßt er den Helden sagen:

"Nicht nur die Juden sind so entartet und am Ende einer ausgesogenen aufgebrauchten Kultur. Allen Rassen von Europa – vielleicht haben wir sie infiziert – haben wir ihr Blut verdorben. Überhaupt ist ja heute alles verjudet. Unsere Sinne sind in allen lebendig, unser Geist regiert die Welt. Wir sind die Herren, denn was heute Macht ist, ist unseres Geistes Kind. Mag man uns hassen, uns fortjagen, mögen unsere Feinde nur über unsere Körperschwäche triumphieren: Wir sind nicht auszutreiben. Wir haben uns eingefressen in die Völker, die Rassen durchsetzt, verschändet, ihre Kraft gebrochen, alles mürbe, faul und morsch gemacht mit unserer abgestandenen Kultur."

Auch Münzer versucht in üblicher Weise den Vernichtungskrieg der Juden gegen die Menschheit als einen berechtigten Racheakt hinzustellen, weil angeblich der Jude zu Unrecht verachtet und verfolgt worden sei. Er schildert den Juden als beschimpft und mit Füßen getreten; er läßt ihn sich ducken und winden und fährt dann fort:

"Aber hinter allem glühte der Triumph des erschlichenen Sieges. Die Welt war verjudet, in Judengeist und Judenlaster zersetzt. Das war die Rache!"

"Der erschlichene Sieg!" Das Wort kennzeichnet die Lage – ungewollt. Nur durch schleichenden Lug und Trug hat der Hebräer seine Macht erlangt. Aber erschlichener Sieg ist kein Sieg – so wenig wie der Erfolg des Diebes ein Zeugnis der Kraft und Überlegenheit ist. Wer als Gast in einem Hause das ihm entgegengebrachte Vertrauen mißbraucht und den Gastgeber bestiehlt, der hat damit nicht einen Sieg erfochten, sondern eine Schuftigkeit begangen.

Nun, der Triumph dünkt uns etwas voreilig. Wohl ist es richtig, daß die stumpfe Masse in den Kulturländern von dem jüdischen Geiste und auch von dem vergiftenden Blutbazillus des Hebräers infiziert ist, daß vor allem gewisse obere Schichten unserer Gesellschaft, die sich in ihrer Instinktlosigkeit völlig mit dem Völkerzersetzer verbuhlten und verbrüderten, unrettbar der Fäulnis anheimgefallen sind: aber noch lebt in unserem Volke ein gesunder Kern, dem das fremde Gift bisher nichts anzuhaben vermochte. Und wenn auch über die verblödete und geistig wie körperlich verjudete Masse der große Zusammenbruch hereinzieht, über jene Masse, die sich besonders in den Großstädten zusammendrängt – aus den unverdorbenen Landreserven wird sich unser Volkstum verjüngen und erneuern.

Möge es sich dabei zur Richtschnur machen, was Paul de Lagarde in seinen "Deutschen Schriften" sagt: "Jeder uns lästige Jude ist ein schwerer Vorwurf gegen die Echtheit und Wahrhaftigkeit unseres Lebens. – Deutschland muß voll deutscher Menschen und deutscher Art werden, so voll von sich wie ein Ei von seinem Inhalt... dann ist für Palästina kein Raum mehr in ihm."

Wohl wahr: Die Völker des Altertums sind unter der rassischen Entartung und Verjudung zusammengebrochen, ohne recht zu ahnen, was mit ihnen vorging. Wir aber haben aus der Geschichte gelernt und den Herd des Rassenverderbs ermittelt. Erst jetzt beginnt der Jude in seinem ganzen Wesen erkannt und entlarvt zu werden, zum ersten Male wird rücksichtslos das Geheimnis des Judentums entschleiert. Seit Jahrzehnten sind scharfsinnige Männer auf dem Wachtposten, um alle Bewegungen dieses Feindes zu beobachten. Sie haben ihn gründlich

durchschaut, alle seine Schachzüge voraus berechnet und in aller Stille begonnen, die wichtigsten Stellen vor Zerstörung zu schützen. Den Zusammenbruch unserer Oberflächen-Kultur, Schwindelwerks des des Spekulantentums, selbst den Zusammenbruch der verjudeten und Regierungssysteme wird niemand mehr aufhalten können;80) aber wohl ist zu hoffen, daß die unverdorbenen Elemente wie in einer schützenden Asche über diese Sündflut hinwegsegeln und nach deren Ablauf auf gereinigten Boden landen werden, um ein neues, besseres Leben aufzubauen - in einer deutschen Welt, frei von Juden.

# Fußnoten:

- 1) Ist allerdings längst als Irrtum erwiesen. D. Verf.
- <sup>2)</sup> Wie hinter Kulissen und mit täuschenden Machenschaften die Völker und Staaten in der Gewalt des spekulativen Großkapitals gebracht werden, findet sich ausführlich dargestellt in der Schrift "Die Sünden der Großfinanz". (Hammer-Verlag, Leipzig).
- <sup>3)</sup> Nach jüdischer Schätzung (v. Gwinner im Pr. Herrenhause) beträgt der "Kapitalwert" des Bodens vom Deutschen Reich gegen 300, nach anderer Schätzung 220 250 Milliarden Mark. Bestimmt sind die Grundschulden in den meisten Gegenden höher denn 25 v. H.
- 4) "Zu Ende des 14. Jahrhunderts verschlechterte sich die soziale Stellung der Juden, die bis dahin geachtet, grundeigentumsfähig und für die Entwicklung der Städte geschätzt waren, die in einzelnen Städten (z. B. Köln und Worms) sogar Eintritt in die Gemeindevertretungen gefunden hatten, vornehmlich wegen ihres Übermutes und Wuchers. In manchen Städten betrug das zulässige Höchstzinsmaß 86 2/3 % (!) fürs Jahr. Ludwig der Bayer (1314 47) bestimmte als besondere Vergünstigung für die Frankfurter Bürger, daß die Judenzinsen auf 32½ % einzuschränken seien. Seit das kanonische Verbot des Geldleihens gegen Zinsen für die Christen allgemein streng durchgeführt wurde und die Klöster kein Geld mehr ausliehen, hatten die Juden eine lange Zeit fast ausschließlich das Geldgeschäft in Händen." (Dürr und Klett: Weltgeschichte II, S. 159). "So bildete sich ein förmliches Wucherprivileg der Juden heraus, das erst im 18. Jahrhundert insofern durchbrochen wurde, als gegen Ausgang des Jahrhunderts allgemein 5 % Zinsen zu rechnen erlaubt wurde." (Rich. Schröder: Deutsche Rechtsgeschichte II, 15).
- <sup>5)</sup> Siehe Joseph in Ägypten. 1. Mos. 41 u. 47.
- <sup>6)</sup> Der Begründer dieses Welthauses ist Mayer Anselm (Amschel) R. zu Frankfurt a. M. (1743 1812). Er hatte fünf Söhne, von denen Anselm (1773 1855) das Frankfurter, Salomon Mayer (1774 1855) das Wiener, Nathan Mayer (1777 1836) das Londoner, Karl (1788 1855) das Neapeler, Jakob (James) Rothschild (1792 1868) das Pariser Haus der Verwaltung übernahm.
- <sup>7)</sup> Von diesem zeugt am besten das bekannte drastische Wort der alten Stamm-Mutter Rothschild, daß sie ihren Söhnen sagen werde, "sie solle gewe den Ferschte kein Geld, daß sie net kenne fiere Krieg".
- <sup>8)</sup> Wellington, im persönlichen Leben ein Verschwender, war von 1826 bis 1830 Erster Lord des Schatzamtes.
- <sup>9)</sup> So schreibt Mayer-Amschel Rothschild an den Bevollmächtigten des Kurfürsten Wilhelm II. von Hessen in einem Mahnbrief: "(Wer) mein Geld (hat), der haltet mir Meine Ehre und meine Ehre ist mein Leben; wer mir Mein Geld nicht zahlt, der nehmet mir meine Ehre." Der Originalbrief wurde s. Zt. bei Rud. Lepke in Berlin versteigert.

- <sup>10)</sup> Die Gaunersprache oder das Rotwelsch ist daher voll von "Jiddisch", d. i. durch hebräische Brocken verdorbenem Deutsch. Vgl. auch *Avé-Lallemant*: Das deutsche Gaunertum, 4 Bde., 1854 62.
- <sup>11)</sup> Er war freilich nicht der Erste, der das tat, denn wir besitzen seit 1887 die meisterliche Schrift von Prof. Adolf Wahrmund († 1913): "Das Gesetz des Nomadentums und die heutige Judenherrschaft."
- <sup>12)</sup> Wird von Kennern der Verhältnisse auch heute noch als zutreffend bezeichnet. S. a. Rich. Andree: Zur Volkskunde der Juden (Bielefeld und Leipzig 1881) (S. 213).
- <sup>13)</sup> Karl Marx (1818 1883) war wie auch Ferd. Lassalle (1825 bis 1864) und manche andere bekannte sozialdemokratische Größe, von jüdischer Herkunft.
- <sup>14)</sup> Es war ein verhängnisvoller Mißgriff Luthers, daß er das Wort Jahwe immer mit "Gott der Herr" übersetzte und dadurch den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Sondergott der Juden und dem "himmlischen Vater" Jesu Christi verwischen half.
- <sup>15)</sup> Th. *Fritsch*: Der falsche Gott. Beweismaterial gegen Jahwe. Neunte Auflage 1924. (Hammer-Verlag, Leipzig.)
- <sup>16)</sup> Eine häufig wiederkehrende Redewendung, die etwa besagen will: "damit unsere Religion und unser Gott nicht in schlechten Ruf kommen."
- <sup>17)</sup> Bei einem Abdruck der Moltke schen Schrift in der Zeitschrift: "Vom Fels zum Meer" sind diese Stellen gewissenloser ehrloser Weise ausgelassen.
- <sup>18)</sup> Im "Kunstwart" 1912 erklärte Dr. *Moritz Goldstein*, es sei nicht mehr zu bestreiten, daß die Juden nicht nur die materiellen, sondern auch die geistigen Güter der deutschen Nation verwalteten, obwohl die Deutschen ihnen die Fähigkeiten hierzu absprächen.
- <sup>19)</sup> In seine Schrift "Das Gesetz des Nomadentums."
- <sup>20)</sup> In der Fremde, im Exil.
- <sup>21)</sup> Zwang, Verhängnis.
- <sup>22)</sup> Siehe "Hammer" Nr. 58, S. 610 611.
- <sup>23)</sup> Das Klatzkin´sche Bekenntnis mit den nötigen Erläuterungen ist als billiger Sonderdruck unter dem Titel "An alle Verantwortlichen" im Hammer-Verlag erschienen.
- <sup>24)</sup> Die Juden und das Wirtschaftsleben. (Verlag Duncker & Humblot, München). Zwölftes und dreizehntes Tausend. 1922. XXVI und 476 Seiten. Alle Zitate sind nach dieser Auflage gegeben.
- <sup>25)</sup> Vergl. Wahrmund: "Babyloniertum, Judentum, Christentum"; Lagarde: Deutsche Schriften; Fritsch, "Der falsche Gott", ferner "Hammer" Nr. 257: "Zur Entstehungs-Geschichte des Alten Testaments"; besonders W. Schmidt: Ursprung der Gottesidee

- I. (1912); A. Lang: *Making of Religion* (1909), Fritsch sucht nachzuweisen, daß Jahwe identisch ist mit El-Schaddai, den er als den "Geist der Finsternis", als die Personifikation des bösen Prinzips deutet. Die sprachwissenschaftlichen Vergleichungen hierüber sind schlagend. (Vergl. Jahwe-Buch 9. Aufl. S. 77 86.)
- <sup>26)</sup> Merkwürdig, daß davon in *unseren* Kolonien nichts zu verspüren war. Von den 35 Milliarden deutschen Kapitals, die zum größten Teil der Judenkommerz ins Ausland geleitet hat, ist unseren Kolonien herzlich wenig zuteil geworden, obwohl es gerade hier Aufgaben zu lösen gab von unerechenbarer Wichtigkeit für die Entwicklung der Länder selbst und für den Mutterstaat. Aber freilich Aufgaben nicht des Geldsacks allein.
- <sup>27)</sup> Auch dort waren sie nicht streng unter sich, sondern lebten zwischen den eingeborenen Edomitern, Hethitern, Amoritern, Philistern, Galiläern, Samariern und bildeten wahrscheinlich nur die Geld-Bourgeoisie, während den Andern die eigentliche Kulturarbeit zufiel.
- <sup>28)</sup> Das drückt sich in der Tatsache aus, daß die Börsenkurse von Berlin gleichzeitig mit den Bankgeschäften in der Provinz auch den Rabbinern an den betreffenden Orten regelmäßig telephonisch gemeldet zu werden pflegen.
- <sup>29)</sup> Vergl. Rich. Schröder: "Deutsche Rechtsgeschichte."
- <sup>30)</sup> Wer sich näher darüber unterrichten will, findet einige Aufklärungen in Kolk: "Das Geheimnis der Börsenkurse". Leipzig, Herm. Beyer. 1893 und in den "Germanicus-Broschüren" (siehe S. 34).
- <sup>31)</sup> Das von den "Lombarden" her benannte Geschäft des Beleihens (Lombardierens) der Wertpapiere ist dieses Ursprunges.
- <sup>32)</sup> Er endete am Galgen, weil er die englischen Interessen an Philipp II. von Spanien verraten hatte. (Drumont: *La France juive*).
- <sup>32a)</sup> Das im Auslande "arbeitende" deutsche Kapital wurde im Jahre 1912 auf 35 Milliarden Mark geschätzt (das französische auf 30, das englische außer den Kolonien auf 33 Milliarden Mark.)
- <sup>32b)</sup> Bei einer Jubiläumsbetrachtung zu Kaiser Wilhelms II. Regierung, in der von der "beispiellosen Entwicklung" des deutschen Wirtschaftslebens während der letzten 25 Jahre die Rede ist, veröffentlichte die Tägl. Rundschau auch eine Zusammenstellung einiger Kursnotierungen von 1888 und 1913. Danach notierten:

1888: 1913:

4 % Deutsche Reichsanleihe 107,60 98,10

3½ % " " 102,80 84,90

4 % Preußische Konsols 106,80 98,10

3½ % " " 103,50 84,90

Das sind ziffernmäßige Belege von lapidarer Wucht für die "beispiellose Entwicklung der letzten 25 Jahre" und vom Segen der "Emissionstätigkeit" gewisser Großbanken, die "das Ausland erschließt", aber dem Reiche, unsern Staaten und Städten und damit den Bürgern ungeheure Verluste und Opfer verursacht.

- <sup>33)</sup> Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin. Leipzig, 1876.
- <sup>34)</sup> Der jüdische Statistiker Ernst Engels schätzte die Kursverluste allein bei der Berliner Börse in den "Gründerjahren" auf 700 Millionen Taler, Glagau auf das Doppelte.
- <sup>35)</sup> Wenn es nur einen Weg gäbe, alle diese Dinge in den weitesten Schichten unseres Volkes bekannt zu machen! Dann dürfte man erwarten, daß der Unwille aller ehrlichen Leute sich gegen die Zustände wendete und der verderbliche Fremdling endlich aus unserem Volksleben ausgeschaltet würde. Aber die öffentliche Presse versagt hier vollständig; sie stellt sich mit Vorliebe in den Dienst der Juden.
- <sup>36)</sup> Mit welchem Erfolge dieser Rat bei späteren Mobilmachungen befolgt worden ist, wissen wir. Hunderttausende von Soldaten europäischer Mächte haben mit ihrem Leben oder ihrer Gesundheit die Profitgier jüdischer Lieferanten von Bekleidungsstücken, gefälschten Lebens- und Arzneimitteln bezahlen müssen.
- <sup>37)</sup> Ganz besonders wird dabei die Frauenwelt betrogen, die sich noch immer z. B. "englischen Zwirn", der nach Yards statt Metern vermessen wird, aufdrängen läßt.
- <sup>38)</sup> "Der Jude reißt die Handlung tollkühn in die Höhe, wovor dem soliden Christen schwindelt", heißt es in einer Schrift vom Jahre 1816.
- <sup>39)</sup> Es ist oft genug in den Zeitungen zu lesen, daß jüdische Geschäftsleute, obwohl sie längst bankrott waren, noch Jahre lang ein großes Haus führten und sich in besten Gesellschaftskreisen bewegten, bis sie endlich einen Konkurs von mehreren Millionen Unterbilanz eröffneten. Ein typisches Beispiel bildeten vor Jahrzehnten die Gebr. Bernstein in Königsberg.
- <sup>40)</sup> Neuerdings ist die Wirkung dieser Abmachungen reichsgesetzlich eingeschränkt.
- <sup>41)</sup> Der "Hammer" enthält Berichte über solche Prozesse in Nr. 182: "34 Anklagen aus einem Warenhause" und Nr. 239: "Die Moral im Warenhause".
- <sup>42)</sup> Nächst Martin ist Levy im französischen Geschäftsbereich der am meisten vorkommende Name, wie der bekannte Dr. Bertillon nach Adreßbüchern festgestellt hat (Tägl. Rundschau Nr. 291 von 1913).
- <sup>43)</sup> Eine seltsame Formulierung! Als ob nicht auch der Beamte, der Offizier, der Arzt, der Arbeiter eine Aufgabe zu erfüllen hätten und erforderlichen Falles ihr Leben dabei opferten!
- <sup>44)</sup> *Revue historique* Bd. 44 (1890).
- <sup>45)</sup> Wer nach den Urhebern des Weltkrieges forscht, der soll nicht achtlos an Reuter vorübergehen.

- <sup>46)</sup> Auch während des Weltkrieges war dem WTB ein Nachrichten-Monopol übertragen! Wer wundert sich noch über den Ausgang des Krieges?
- <sup>47)</sup> Das steht fest; hingegen ist die jüdische Ruhmrederei betreffs der Teilnahme von Juden an den Befreiungsschlachten schon im Jahre 1819 Lügen gestraft worden. Daß sie heute gleichwohl, und stärker als zuvor, floriert, ja daß ein jüdischer Zeitungsschreiber sogar Eleonore Proschaska, die Potsdamer Heldin, zur Jüdin machte, ist übliche jüdische Geschichtsfälschung.
- <sup>49)</sup> "Unter sich lebten die Juden" (im 10. 12. Jahrhundert und später) "nach dem mosaisch-talmudischen Rechte, aus dem später manche Rechtsgedanken in das allgemeine bürgerliche Recht übergegangen sind. In jeder Stadt bildeten die Juden eine Sondergemeinde" das ist das Ghetto "unter einem vom König auf ihren Vorschlag ernannten Judenbischof, der bei ihren Streitigkeiten unter einander die Gerichtsbarkeit ausübte." (Rich. Schröder: D. Rechtsgeschichte I, S. 91.) –
- <sup>50)</sup> Der Jude (Ephraim (Itzig & Co.) war das Haupt der Münzpächter, deren sich Friedrich der Große in seiner schwersten Zeit bedienen mußte.
- Sombart's Buch sei besonders denkenden Sozialdemokraten zum Studium empfohlen, damit sie erfahren, wer die Urheber des angeblich von ihnen so sehr gehaßten kapitalistischen Systems und die eigentlichen Bedrücker des Volkes sind. Vielleicht überlegen sie sich dann, ob es richtig ist, aus eben diesen Kreisen ihre maßgebenden Führer zu wählen.
- <sup>52)</sup> Siehe Dr. Jakob Fromer: "Das Wesen des Judentums." Der Verfasser ist übrigens wegen mancher offenherzigen Kritik von seinen Glaubensgenossen böse zugerichtet worden.
- <sup>53)</sup> Heinrich Heine's Einteilung der Pflanzen in solche, die man essen, und solche, die man nicht essen kann, ist lediglich echt jüdische Naturauffassung.
- <sup>54)</sup> Siehe Fritsch: Handbuch der Judenfrage, 29. Aufl. S. 246 f. und "Der falsche Gott", Kapitel: "Ursprung und Wesen des Judentums", 9. Aufl. S. 150 163.
- <sup>55)</sup> Auszüge aus den Schriften dieser Männer finden sich gesammelt im "Handbuch der Judenfrage", 29. Aufl., S. 41 197. Ausführlich behandelt ist die Rassenfrage durch den bekannten Geographen Rich. Andree: "Zur Volkskunde der Juden", Bielefeld 1881. Vgl. auch den Anhang zu Hans F. K. Günther's Rassenkunde des deutschen Volkes." (J. F. Lehmanns Verlag, München.)
- Das bestätigt u. a. der als Orient-Reisender bekannte H. Vambéry (urspr. Bamberger) in seinem Bericht über die Juden im Orient, 1879, worin er sagt, daß es ein Wahn sei, anzunehmen, die Juden in Europa besäßen höhere Intelligenz als ihre Wirtsvölker, da sie z. B. in Mittelasien den Hindostanen und Armeniern gegenüber immer den Kürzeren zögen.
- <sup>57)</sup> Wir vermuten wohl mit Recht, daß diese Gedankengänge in Sombart durch den "Hammer" angeregt sind, der seit seiner Begründung (1902) die "Judenfrage" in solchem Sinne oft beleuchtet hat.
- <sup>58)</sup> Hier liegt ein Vergleich mit den indischen Thags oder Thugs (=Räuber) nahe, die ihrem Gotte am besten zu dienen glauben, wenn sie recht viele Menschen

- erwürgen. Vielleicht stehen auch diese Thags in Beziehung zu der alten Auswurfskaste der Tschandala.
- <sup>59)</sup> Bemerkenswert ist u. a. die apokryphe Geschichte von der Susanna und Daniel V. 56 und 57, wie "Kanaans Art und nicht Judas´s" einerseits, und die "Töchter Israels" und Susanna als "Tochter Juda´s" von einander scharf unterschieden werden.
- 60) "Harosch keleb anoki ascher l'jehuda?" Kautsch übersetzt: "Bin ich denn ein jüdischer Hundskopf?" Vergl. "Hammer" Nr. 259: "Zur Entstehungs-Geschichte des Alten Testaments."
- <sup>61)</sup> Eine eigenartige, in Rußland das ganze jüdische Gemeinwesen beherrschende Geschäfts- und Ausbeutungs-Genossenschaft führt den Namen Kahal oder Kagal. Darüber unterrichtet uns ein zweibändiges Quellenwerk des getauften Juden Jacob Brafmann ("Das Buch vom Kahal"), das, von Prof. S. Passarge herausgegeben, in deutscher Sprache im Hammer-Verlag erschienen ist.
- <sup>62)</sup> Graf Gobineau: "Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen." Deutsch von Ludwig Schemann. Vier Bände. Stuttgart 1902.
- <sup>63)</sup> Alle diese Auffassungen sind übrigens bei Sombart nicht original, denn sie finden sich seit 1886 ausgesprochen im "Handbuch der Judenfrage", dem früheren "Antisemiten-Katechismus" von Theodor Fritsch.
- <sup>64)</sup> Im "Hammer" Nr. 269 führt W. Scheuermann an der Hand des Buches von M. Fishberg, einem amerikanischen Juden, die Legende vom Ackerbau treibenden Juden darauf zurück, daß in alter Zeit, wie noch heute, die zum Judentum übergetretenen Angehörigen anderer landbauenden Völker kurzweg als Juden bezeichnet worden sind.
- 65) Interessant ist u. a., daß Alex. Dumas in seinem, die Juden verherrlichenden Schauspiel: "Die Frau des Claudius" seinen "Helden" Daniel sagen läßt: "Die Diaspora hat uns nicht zerstreut, sondern verbreitet. Wir umstricken infolgedessen wie ein Netz die ganze Welt."
- <sup>66)</sup> An und für sich war das Verhältnis der Deutschen gegen die Juden in früherer Zeit keineswegs feindseliger Art. Aber die Juden haben die große Langmut der Germanen bis zum Übermaße mißbraucht und sich dadurch den dauerhaften Haß ihres Wirtsvolkes zugezogen.
- <sup>67)</sup> Theodor Fritsch hat schon 1892 vorgeschlagen, gesetzmäßig in jede Zinszahlung einen Tilgungsbetrag (Amortisationsquote) einzuschließen, so daß de Schuldsumme in absehbarer Zeit getilgt wird. Vgl. "Zwei Grundübel: Boden-Wucher und Börse", Leipzig 1894.
- 68) Vgl. Fritsch: Der falsche Gott. 9. Aufl. Seite 77.
- <sup>69)</sup> Vgl. Handbuch der Judenfrage. 29. Aufl. Seite 250.
- <sup>70)</sup> Es ist in Berlin in eingeweihten Kreisen bekannt, daß viele Vermittlerinnen gegen eine besondere Vergütung alle zugewanderten hübschen jungen Landmädchen ausschließlich jüdischen Häusern zuweisen.

- <sup>71)</sup> Siehe Dürr und Klett, Weltgeschichte II, S. 56.
- <sup>72)</sup> Man lasse sich nicht durch Namen gut deutschen Klanges dazu verleiten, von Nichtjuden zu reden, wo dennoch ein unverfälschter Hebräer in Frage kommt. Auch in der Angabe von Namen von Übeltätern ist unsere Presse die Verlogenheit selber es gelingt ihr alle Tage, aus einem echt jüdischen Namen einen kerndeutschen Namen zu "druckfehlern".
- Pafür ein Beispiel, das als bezeichnend für die Frauenarbeit in dieser Sache hier Erwähnung finden möge. In München bestand unter dem Namen "Deutsche Liga zur Bekämpfung des Frauenhandels" ein Verein unter dem Vorsitz der Fürstin Sulkowska. Dem Vorstande gehörten, außer einigen anderen adligen Damen, auch drei Männer an, außerdem Verleger des Verbands-Organs "Der Menschenmarkt" der General-Intendant a. D. Possart und Oskar Tietz, Inhaber eines Warenhauses, beide Semiten. Schon dem ersten Hefte lag bezeichnender Weise ein Zettel bei, des Inhalts, daß ein Wechsel in der Schriftleitung nötig geworden sei, weil der Inhalt des ersten Heftes "nicht allen Wünschen entsprochen habe". Wer dasselbe liest, wird es unbegreiflich finden, daß darin überhaupt Wünsche befriedigt worden sind: ein pikant zugerichtetes Sammelsurium in welchem sofort für kritische Leser der Zweck erkennbar wurde, auf keinen Fall die Bloßstellung von Juden zuzulassen.
- <sup>73a)</sup> Dieser Handel ist dermaßen eine jüdische Spezialität, daß die Bordellwirte auch offiziell dort kurzweg "os cattens" (= die Kaftane) heißen. (Andree: Volkskunde der Juden, S. 253.) In New York ist es schon dahin gekommen, daß das Bordellwesen "vertrustet" ist. An der Spitze dieses Trustes stand ein Jude namens Goldberg (also wieder ein "Dutchmann"!) Siehe "Hammer" Nr, 267 (August 1913).
- <sup>74)</sup> Vergleiche: Rud. Martin: Deutsche Machthaber.
- <sup>75)</sup> Eine Zusammenstellung hierüber erschien im Hammer-Verlag unter dem Titel: "Beschwerden gegen die ZEG". Vergleiche ferner "Die ZEG und das jüdische Geschäfts-Monopol", Hammer Nr. 377 vom 1. März 1918.
- <sup>76)</sup> Möglicherweise ist der Ausdruck von dem hebräischen Wort "bocher" (Knabe) abgeleitet.
- <sup>77)</sup> Vergleiche Hammer Nr. 63, 291, 303, 316, 318 u. 392.
- <sup>78)</sup> Wenigstens auf die Scherenschnitte von Georg *Plischke* und auf die Federzeichnungen von Otto *von Kursell* sei noch empfehlend hingewiesen.
- <sup>79)</sup> Aus der reichen Literatur der Nachkriegszeit seien wenigstens ein paar Werke hervorgehoben, welche die Erörterung der Judenfrage an ihrem Teile vertieft haben.

Von geschichtlichen Darstellungen sind die Bücher von Otto Kernholt ("Vom Ghetto zur Macht", Deutschlands Schuld und Sühne") zu nennen. Wilhelm Meister's "Judas Schuldbuch" ist von allem als Materialsammlung wichtig. Die wirtschaftlichen Zusammenhänge behandeln Otto Bonhard's "Jüdische Welt- und Geldherrschaft", sowie Theodor Fritsch's "Sünden der Großfinanz". Die wissenschaftlich grundlegende Darstellung des jüdischen Gottesbegriffs enthält Delitzsch's Buch: "Die große Täuschung."

Ferner sollte niemand versäumen, sich mit den Werken von Arthur *Trebitsch* († 26.7.27) auseinanderzusetzen ("Deutscher Geist - oder Judentum!", "Arische Wirtschaftsordnung"), der schonungslosesten Kritik, welche das Judentum aus seinen eigenen Reihen erfahren hat: wertvoll wegen der philosophisch-psychologischen Durchdringung des Gegenstandes und der Herkunft des Autors, die ihm Einblicke von einer Tiefe vermittelte, wie sie dem Nichtjuden fast nie beschieden sind. Freilich darf der Leser das Dargebotene nicht unbesehen hinnehmen, sondern muß es kritisch verarbeiten.

Die wichtigsten Aufschlüsse über das Ostjudentum als gleichzeitig religiöse, wirtschaftliche, staatliche und rechtliche Geheim-Organisation verschafft das zweibändige "Buch vom Kahal" des ostjüdischen Renegaten Jacob *Brafmann*, das der Hamburger Universitäts-Professor Siegfried *Passarge* im Hammer-Verlag neu herausgegeben und aufs eingehendste kommentiert hat, wodurch es uns erst recht eigentlich erschlossen worden ist.

Denjenigen, welchen der antisemitische Standpunkt zu "negativ" zu sein scheint, ist die Befassung mit den Rassebüchern Dr. Hans F. K. *Günther's* zu empfehlen, durch deren Herausbringung sich der Verlag J. F. Lehmann ein großes Verdienst erworben hat.

Von den älteren anti-jüdischen Grundwerken, die jeder ernste Völkische und jeder überzeugte Judengegner besitzen und gründlich studieren sollte, nennen wir: *Naudh*: "Die Juden und der deutsche Staat", Richard *Wagner*: "Das Judentum in der Musik", Eugen *Dühring*: "Die Judenfrage als Frage der Rassenschädlichkeit", *Wahrmund*: "Das Gesetz des Nomadentums und die heutige Judenherrschaft", Paul de *Lagarde's*: "Deutsche Schriften" (neue zweibändige Ausgabe bei Lehmann, München), Willibald *Hentschel* "Varuna", Theodor *Fritsch*: "Handbuch der Judenfrage" und "Der falsche Gott".

Zeitschriften, welche die Judenfrage fortgesetzt die ernsteste Aufmerksamkeit widmen, sind: "Hammer", Herausgeber Theodor Fritsch, Halbmonatsschrift, gegründet 1902, sowie "Weltkampf", Herausgeber Alfred Rosenberg, Monatsschrift, begründet 1924. Auch die vortreffliche im Verlag J. F. Lehmann in München erscheinende Monatsschrift, "Deutschlands Erneuerung", begründet 1917, sei nicht vergessen.

<sup>80)</sup> Diese Sätze wurden im Jahre 1913 geschrieben und haben sich inzwischen erfüllt.

\_\_\_\_=====

# Inhalts-Verzeichnis

| I. Einleitung                                                          | 1   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| II. Jüdische Methoden im Wirtschaftsleben                              | 4   |
| 1. Der Hebräer steigert den Geldumlauf, belebt den Geschäftsverkehr    |     |
| 2. Der Hebräer mobilisiert schlummernde Werte, löst ruhende Kräfte aus |     |
| 3. Der Hebräer treibt Raubbau an Natur- und Menschenkräften            |     |
| III. Besondere jüdische Geschäftstaktik                                |     |
| Das Totmache-Prinzip                                                   |     |
|                                                                        |     |
| IV. Der internationale Zusammenhang und die Geheimbündelei der He      |     |
|                                                                        |     |
| 1. Die Rothschilds                                                     |     |
| 2. Das Zusammenspiel und heimliche Einverständnis der Hebräer          |     |
| 3. Nomadentum des Hebräers                                             |     |
| V. Die besondere Moral des Judentums                                   |     |
| VI. Klatzkin´s Bekenntnis                                              | 38  |
| VII. Zur Auseinandersetzung mit Sombart                                | 41  |
| VIII. Jüdische Erfolge in neuerer Zeit                                 | 43  |
| IX. Die Börse                                                          |     |
| X. Verdrängung des soliden Handels durch die Juden                     |     |
| 1. Besondere jüdische Handelskniffe                                    |     |
| 2. Schädigung der Produktion                                           |     |
| 3. Abweichende Denkweise                                               |     |
|                                                                        |     |
| XI. Jüdische Handelsspezialitäten                                      |     |
| Das gewerbsmäßige Bankrottmachen      Das Abzahlungsgeschäft           |     |
|                                                                        |     |
| 3. Die Warenhäuser                                                     |     |
| 1. Tricks zur Täuschung der Käufer                                     |     |
| 2. Schädigung der Produzenten                                          |     |
| 3. Wirtschaftliche Vergewaltigung und Monopolisierung                  |     |
| 4. Moralische und gesundheitliche Schädigung                           |     |
| 5. Prämien für die Angestellten und Kostspieligkeit des Betriebes      |     |
| XII. Sittliche Grundsätze im Handel                                    |     |
| Abweichende jüdische Lebensrichtung                                    |     |
| XIII. Die Hebräer als Träger des Kapitalismus                          |     |
| 1. Die räumliche Verbreitung                                           |     |
| 2. Die Fremdlingschaft der Hebräer                                     |     |
| 3. Halbbürgertum der Juden                                             |     |
| 4. Jüdischer Reichtum                                                  |     |
| XIV. Geschäft und Religion                                             | 105 |
| Absonderung der Juden                                                  | 110 |
| XV. Das Rassenproblem                                                  | 115 |
| 1. Allgemeines                                                         | 115 |
| 2. Zur Psychologie der Juden                                           |     |
| 3. Scheinbare jüdische Überlegenheit                                   |     |
| XVI. Ursprung des jüdischen Wesens                                     |     |
| 1. Herkunft der Juden                                                  |     |
| 2. Entwicklung der Juden als Handelsvolk                               |     |
| 3. Zerstreuung der Juden über der Erde                                 |     |
| XVII. Der Einfluß der Juden auf die Frauenwelt                         |     |

| Der Mädchenhandel                                       |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| XVIII. Die Juden und der Weltkrieg                      | 160                 |
| XIX. Hypnotische Geistes- und Willenslenkung - die gehe | eimnisvollste Macht |
| der Juden                                               | 163                 |
| Die Hypnose der lügenden Bilder                         | 167                 |
| XX. Die Lösung                                          | 172                 |
| XXI. Schlußwort                                         | 175                 |
| Fußnoten:                                               | 178                 |
| Inhalts-Verzeichnis                                     |                     |

\_\_\_\_\_

### Theodor Fritsch

veröffentlichte im Hammer-Verlag:

#### 1 Schriften zur Religionsgeschichte und -philosophie

### Der Falsche Gott

Mein Beweismaterial gegen Jahwe

9. Auflage (31. bis 35. Tausend). 225 Seiten oktav.

Preis: geheftet 2,25 Mk., gebunden 3,25 Mk.

Sonderdruck daraus:

### Ursprung und Wesen des Judentums

4. Auflage. Preis: 50 Pfg.

### Der Streit um Gott und Talmud

95 Seiten oktav. Preis: geheftet 1,- Mk., gebunden 1,50 Mk.

## Die Staatsfeindlichkeit der jüdischen Lehre

2. Auflage. Einzelpreis: 25 Pfg.

## Die Rechtfertigung des Antisemitismus

Eine Verteidigungsschrift

2. Auflage. Preis: 25 Pfg.

Fritsch entlarvt die jüdische "Religion" als die Staatsverfassung einer menschheitsfeindlichen überstaatlichen Macht. Mit wuchtigen Schlägen hat er, lange vor Friedrich Delitzsch, das Phantom einer auf den Grundlagen des Jahwedienstes aufgebauten christlichen Ethik ein für allemal zertrümmert. Die Verschleierung des jüdischen Weltstaates hinter der Truglehre, daß das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen sei, gewährleistete bisher dem Judentum seinen zweitausendjährigen siegreichen Raubzug über die Erde. Die Frage der Ausschaltung des Alten Testaments als eines religiösen Lehrbuches ist daher eine Lebensfrage für die christliche Kirche.

#### 2. Schriften zur Weltwirtschafts-Politik

## Mein Streit mit dem Hause Warburg

Eine Episode aus dem Kampfe gegen das Weltkapital

180 Seiten oktav. Preis: geheftet 2,80 Mk., in Halbleinen gebunden 3,80 Mk.

### Die Sünden der Großfinanz

Eine Abrechnung

125 Seiten oktav. Preis: geheftet 1,60 Mk., in Halbleinen 2,20 Mk.

## Weltwirtschaftliche Zusammenhänge

und ihre geheimen Fäden

2. Auflage. Preis: 60 Pfg.

Diese Schriften enthüllen die unheimliche Macht des Weltkapitals, die sich schon längst nicht mehr darauf beschränkt, die Wirtschaft zu beherrschen, sondern die heute die Innen- und Außenpolitik aller Staaten nach ihren Bedürfnissen regelt. Sie sind die wirkungsvollste Waffe gegen die Weltherrschafts-Pläne des Börsenkapitals, über die wir verfügen.

Hammer-Verlag, Leipzig

Was aus *Roderich-Stoltheim* in dem vorliegenden Buche in Form einer wissenschaftlichen Abhandlung zeigt, enthüllt uns

## Edith Gräfin Salburg

in einem meisterlichen Roman: die Seele des Juden, die Psyche des Geldes. Die ganze geistige Welt des modernen Kapitalismus, seine geheimsten, weltumstürzenden Triebkräfte zeigt uns diese hervorragende Schriftstellerin in schwungvollen genialen Strichen, weniger in Abhandlung und Schilderung, als vielmehr in lebendigster Handlung. Hat man dieses Buch erst einmal zur Hand genommen und begonnen, darin zu lesen, so möchte man es nicht eher wieder schließen, bevor man nicht auch die letzte Seite gelesen hat.

Es trägt den Titel:

"Hochfinanz"

Das Buch eines Gewissens

und erschien bereits im 17. bis 22. Tausend

Preis: geheftet Mk. 4,30, in Ganzleinen gebunden Mk. 5,70

### Beachten Sie die umstehenden Urteile!

Lassen Sie sich dieses Werk in der Buchhandlung vorlegen, in der Sie Stoltheim´s Buch gekauft haben.

Hammer-Verlag

Leipzig C 1

#### Einige Urteile der Presse über:

#### Salburg "Hochfinanz"

Deutscher Volkswart: "... nicht nur ein mutiges Buch, sondern auch eines der einstweilen noch ganz wenigen dieser Art, die auch künstlerisch als volle Leistung zu nehmen sind."

Deutsche Zeitung: ".... In der Tat ist der Roman... die tiefste und vollendetste Psychologie des völkischen Gedankens, die außer Raabes "Hungerpastor" in Romanform bisher erschienen ist .... Wir empfehlen diesen sehr wertvollen Roman ...."

Bayreuther Blätter: "Es ist kein Tendenz-Roman, sondern die Verfasserin hat der zufälligen Einzeltragödie symbolische Bedeutung gegeben... Meisterhaft ist die Charakterdarstellung aller Gesellschaftskreise, meisterhaft die Darstellung der Umwelt."

Deutsches Pfarrerblatt. "Ich glaube, einer guten Sache zu dienen, wenn ich auf diese Dichterin aufmerksam mache, und ich hoffe, er wird manchen, der zu ihren Büchern greift, ein wahrer Genuß und Gewinn davon werden."

\_\_\_\_\_

| Bestellschein:                              |
|---------------------------------------------|
| An die Buchhandlung                         |
| Ich bestelle aus dem Hammer-Verlag, Leipzig |
| Stück Salburg "Hochfinanz", Roman           |
| geb. Mk. 5,70 - geb. Mk. 4,30               |
| Name (deutlich):                            |
| Ort:                                        |
| Straße:                                     |
|                                             |

5.10.27